Dies Blatt ericheint taglich mit Ausnahme ber Sonne u. Festage. — Bierteljabrlicher Abonnements Preis: Für Beetin: 2 A. 15 H., mit Boftquichlag: 3 A. Für gang Preufen, mit Boftquichlag: 3 A. Für gang Deutschland: 3 A. 18 H. Die einzelne No wird mit 24 Apr berechnet.

### Nr. 7. Berlin, Freitag, den 9. Januar 1852. <del></del>

Alle Boftanftalten nehmen Beftellung auf biefes Blatt an, für Berlin bie Erbebition ber Reuen Breußischen Zeitung: Defauer Strafe A. 5, und bie befannten Spebiteure. Infertions Bebuhr fur ben Raum einer funfgespaltenen Petitzeile 2 %. 

# Preußische

Nene

#### Die Gemeine : Ordnung bom 11. Mary 1850

führt une, wenn fle jur wirflichen Geltung bei une tommt, unaufbaltiam ber Republif gu. Bir baben biefe Behauptung, wie wir glauben, fchlagend bereite bewiefen, indem wir bie republifanifde Regierungsform ber Bemeinen mit Bablinftem ber Ortobeborbe. Gemeinerath ac. ins Muge faßten. Bir wollen jest nach einer anberen Seite biefe Richtung verfolgen, namlich nach ber Geite ber mit ber Gemeine . Dronung berbeiguführenben Gentralifation.

Ge wirb nur allgu oft, felbft von bochft achtbarer Seite, ausgesprochen: nur in bem Abfolutionus und in ber Republit fei Confequeng. Der bagwischen liegenbe Conflitutionalismus fei unmöglich. Bir bagegen mochten fagen: Abiolutismus und Die moberne Republit ift beibes gleich verwerflich und im Grunde baffelbe; Conftitutionalismus im gewöhnlichen Ginne ift ein Bwitterbing mifchen Beiben. Das einzig mirtlich Baltbare und Rechte ift aber bie organisch gegliederte Monarchie, welche eigentlich Conftitution allein beigen follte, und wovon une England menn auch felbft noch ein irbiich unpoll. tommenes, Beifpiel giebt. Das Befen bes Abfolutismue und ber mobernen Republit ift nur bie Centralis fation, ober mit anderen Worten bas Begrafiren aller alten Rechte und Privilegien, bas Beseitigen aller loca-Ien und bemahrten Inftitutionen, bas Ginfepen einer beliebigen, bon oben ber berretirten Regierungeform, Die entweber gang willfurlich und gufallig ausgebacht, ober Nachbarn nachgeabmt und bon beschranften Theoretifern auguhilosophirt mirb. Dies haben, mie gefagt, mirtlicher Abiolutismus und bie moderne Republit beides gemein. Da mag benn die Organisation ebfolutiftifch ober, wie bei ber Gemeine-Dronung, republifanifd) erfolgen, bas Unrecht bleibt baffelbe und es hat bie na. turlich praftifche Folge, bag ein folder Staat als tabula rasa beute ber Republit und morgen ber beepotifchen Alleinherrichaft verfallen fann. Es tommt nur barauf an, bag bie Berfonen an ber Spige mechfeln. Der von allen organifden Biberftanbefraften entbloute Staateforper pagt fur bae Gine eben fo gut ober eben für bas Unbere, wie wir fo eben an Frantreich, ale einem lebendigen abschredenben Beispiele, erlebt baben.

Rach biefer Geite bin arbeitet nun in bobem Grabe bie Gemeine-Ordnung gunachft ber Republif in bie Gande. Es ... ft feine Rebe in berfelben von Erhaltung irgend beftebenber Rechte und Bflichten. Die Rechte ber Lebn. foulgen, ber Guteberren st. merben ohne Beiteres bejeitigt, ja, bie echt freifinnige alte Germanifche Gemeine Berfaffung mit perfonlichem Stimmrecht ber Gemeines Glieber, unter benen ber Schulge nur als primus inter pares ericheint, muß bem conftitutionellen Phantom meiben, und ein Gemeinerath, mit Steuerbewilligungerecht, fahrlichen Bubgetberathungen ze., foll an beren Stelle in ber fleinften Gemeine treten, wo oft nur wenig mehr Mitglieber vorhanden find, ale biefer Gemeinerath braucht. Wo bies aber gar nicht ausführbar ift, was allerbings oft vortommen wird, foll nach § 155 ein vollig abfo luter Ortevorfteber ernannt merben, ein praftifcher Beweis bafur, wie nabe ber Abfolutismus foldem willfurlichen Republifanismus liegt. Damit aber noch nicht felbft ber Unterschied gwifden Rlein und Groß, welchen jebes Rind faßt, gilt ben modernen Theoretifern Die Dorfer follen eben fo behandelt werben wie Die größten Statte. Die aderbauenben Land- Gemeinen follen in benfelben Schematismus eingepfercht werben wie bie größten Sanbeles, Univerfitate . und Refiteng. Ctabte. 3a, wir muffen ausrufen : es mare unglaublich, bag man fo blind fein fonnte, über bem Phantom von ,, Gleichartigfeit vor bem Gefebe" ,, Mufhebung ber Stanbesuntericiebe" ic. bie naturlichen Unterschiebe und Beburfniffe ber Stanbe, ber Stabte und Landgemeinen, der Burger, Sandwerfer, Rauf. leute, Gelehrten, Beamten und Bauern ganglich gu vergeffen, wenn nicht bier die allgemeine golbene Lebre fich bewahrheitete, bag, mer Gott ben herrn und Gein Recht nicht achtet, bingegeben wird in ben 3rrthum, gu thun bas nicht taugt und fich felbft gu verberben.

nur bie Anerfennung einer politischen Freiheit und Gleich: beit feben. Diefe ift aber, ebenfo wie bie burgerliche nur burchgeführt werben fann, wenn alle großeren Denichen um einen Ropf ober etma einen balben furger ge macht, alfo bie Debrgahl getobtet murbe, auch nur burch Tobten ber lebenefraftigen Staate . Elemente ju realifiren Go murbe benn auch mit ber mirflichen Ginführung ber Bemeine - Dronung ein mabres Schlachten unendlich vieler politifchen Organismen eintreten, Die Bauern murben aufboren Bauern gu fein, Die Ritterguter murben aufboren Ritterguter gu fein, ja felbit bie Dorfer und Stabte murben aufhoren Alles murbe aufgeben in ben unbeftimmten Begriff bes Stagteburgertbume, welches obne Salt und Weftalt ber erften beften Ummalgung eine

Wir glauben, bag wir bie principiell in biefer Rich. tung liegende Gefabr nicht zu grell baben malen fonnen, und munichen febnlichft Die fcharfe Beachtung tiefer Befahr, fowohl von Seiten unferer Staate - Regierung wie von Geiten unferer Lanbes - Berfammlungen. 3a, wir muffen betennen, bag wir in ben Regierunge . Borlagen wegen Abanberung ber Gemeine. Drbnung, noch mehr ale es gefcheben, bas Egalifrungs. Spitem verlaffen zu feben bes Ausbructe, es fei oft eine Schanbe at. wuffelden Blir merten bierauf gurudtommen und in Abg. Bruggemann. 3d habe in ber Commiffion für wunschten. Bir werben bierauf jurudtommen und ir biefem Sinne namentlich noch ber Erbaltung ber alten Obierpangen und Gemobnbeiten in ben Gemeinen bas Wort gu reben und bemuben.

### Amtliche Nachrichten.

Ge. Dajeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht Dem Bebeimen Regiftratur-Rath Schmibt gu Berlin ben Rothen Abler - Drben britter Rlaffe mit ber Schleife; bem Brofeffor ber Botanit, Philipp Barlatore ju Floreng, ben Rothen Abler-Drben britter Rlaffe; und bem Geconde-Lieutenant Freiherrn von Rettler im 7. Infanterie-Regiment ben Rothen Abler-Drben vierter Rlaffe mit Schwertern zu verleiben; fo wie

Den bieberigen Boligei-Infpecter Billgen gu Trier jum Boligei-Director gu ernennen.

Minifterium fur Dandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Dem Binunermann Gottlieb Beruharbt ju Comannes bei Artern ift unter bem 3. Januar 1852 ein Batent auf eine Dafdine jum Absonbern guter und voller Erbfen von ichlieden in ber burch Beidnung und Be-idneibung nachgewiesenen Ausführung, und ohne Je-manten in ber Beuugung ber befannten Theile ju be-

auf funf Jahre, bon jeuem Tage an gerechnet, und fur ben Um fang bes Breugischen Staats ertheilt worben.

#### Rammer : Berhandlungen. Erfte Rammer.

Erfte Kammer.
Schluß ber Sigung vom 7. Januar 1852.
Wir haben ichen gestern mitgetheilt, wie ber Abg. Stahl fich gegen ben Antrag bes Abg. Hanfemann ("bas Disciplinargeies gurückzustellen, bis ein Ministerverantwortlichfeits Beieg berathen wäre") ausgesprochen hat. Mir find in ber angenhnen Lage, diese Kebe bier noch wörtlich mittheilen zu konnen. Sie lautet: Abg. Stahl: Ich betrete bie Nednerbuhne nicht, um über dass Geseh keine ficht zu fereden, sendern bles, um mich gegen ben eben gehörten Antrag (Hanfemann) zu erflären.
Menn der Gebanke, mit bem Disciplinargesche erft bas Ministerverantwortlichfeits-Geseh abzuwarten, gelegentlich in einer Ruefall gegen uns gelten und wirde ben Besiellstruß wenigtens von einer Seite dieses Haufeal gegen uns gelten und wirde ben Befallstruß wenigtens von einer Seite dieses Haufeal gegen uns gelten und wirde ben Befallstruß wenigtens von einer Keite dieses Haufeal geste Mer als ein formelicher Antrag ist er zu ernschaft, um dieses Verdienne beanspruchen zu fannen.

Bie Boraussepung, bag bie Minifter in Balbe ein Ber antwortlichfeitigese einberingen werben, ift, wie ich mit Zuertficht hoffe, ungegründet Eine verfaffungemäßige Rflicht biefür beileht nicht. Die Berfassung bezeichnet feinen Termin, die zu welchem das Geseg gegeben werben musse, und ein Kacter der Geleggebung, diese Kammer, hat dasselbe als unzeitgemäß ab gelehnt. Ich boffe aber auch, die Minister werden sich von ben Grunten, welche biefe Rammer bamals gur Berwerfung bewogen, überzeugt haben. Diefe Grunte waren, baß ein Gefet über Minifterantlage nurber Schlugitein einer Berfaffunge-Entwickelung Mingterantlage nur ber Schluptein einer Verfahungs-Gnitvofelung, ein durfe und nicht ber Anfang, -- daß unfere Verfahung nod viel zu unflar und unbestimmt ift, um ber ftrengen richterlichen Berantwortlichfeit unterworfen zu werben, und baß bie Verfahlten inse in Grundurte, um bie Grichtlichen iffe in Ausropa noch nicht fo berubst, fein, um bie Grichtlichen ung ber öffentlichen Autorität zu wagen, welche die Winisterung ber öffentlichen Autorität zu wagen, welche die Winister

rung ber öffentlichen Anterität zu wagen, welche bie Minister-antlage mir fich sibert Unsere bamalige Anflicht ift seitbem burch bie Greigniffe nur bestätigt werben. Alle Großmächte Curopa's um uns berum haben jest bie abschute Schaftsern, bie Gencentrirung aller Gwenalt in ber obersten Autorität, und bamit eine Gnergie nach außen, bie unbegrängt und unberechenbar ift. Und sollte es jest ber Beruf Breugers seint. Ginrichtungen zu treffen, welche bie Gnergie seiner böchten Gewalt lähmen, welche seine Mach nach Gnergie feiner bochften Gewalt lahmen, welche jeine Macht nach außen herabigen? Eint wir ein Infelvolft, wie die Anglander, baß wir und ben inneren Barteifampfen hingeben, baß wir bas Saunftuf ber Vlinisteranstage aufführen bürsten, baß wir bas Saunftuf ber Vlinisteranstage nufführen bürsten, basen bieber hir Darum wenn die Minister gegenwartig ein Geses über ihre Berantwortlicheit einbringen wurden, so ware bas das unverantwortlich ich Geses, bas je Breußische Minister gegeben. (Brave und heiterfeit von ber Rechten)
In meldem Ausgammenhang aber fleht bas Berantwortlich.

In welchem Bufammenhang aber fieht bas Berantwortlich In welchem Zusammenhang aber sieht bas Berantwortlichteitsgesch mit dem Disciplinargeset? Ich begreise nicht die Legist des Kutrags. Weil die Minister nicht von dem Kammern angeflagt werden können, sollen sie auch feine Disciplinargewalt über ibre untergedenen Beamten haben? Deutlicher ausgedrückt, weil die Minister nicht dem Kammern subordinitet sind, foll auch in der Berwaltung selbst feine Subordination benehen? (Dei-terfeit von der Rechten). Durch alle Jahrhunderte Preußischer Geschichte waren die Minister nicht anslagder durch Kammern und hatten dennoch die volle Disciplinargewalt über die Be-amten; will man diese Jahrhunderte der Ungerechtigseit anslagen oder ihnen vorwersen, doß sie des Bohlb volle Kambes verwahr-lost? Etwas völlig Reuss sührt dieses Gesch nicht ein, wie der Borredner vorausssetzt. Die administrativen Beamten waren niemals so gestellt, daß sie bles von den Gerchten betracht wer-ben konnten, sie unterlagen immer einem geordneten Disciplinars ben fonnten, fie unterlagen immer einem geordneten Dieciplinar-

Die Logif bes Antrags führt aber viel weiter. In ber Sand ber Minister liegt nicht blog bie Eristen und Chre ber nichtrückerlichen Beamken, wie ber Antrag ausstührt, sondern bas Wehl und Webe bes ganzen Landes. Man müßte ihnen also, so lange sie nicht antlagdar sind, nicht blog die Disciplinargewalt über die Beamten nehmen, sondern überhaupt die Regles-

rung interdiciren.
Es hat indesien damit feine Noth, Sollte es dem Herrn Antragsteller unbefannt sein, daß in Preußen noch eine Macht ift, welche Minister entlassen fann? Die Minister sind verantwortlich, verantwortlich ben Beise, wie ihre Untergebenen ihnen, sind sie seine Weise, wie ihre Untergebenen ihnen, sind sie seine der Verantwortlich nach verantwortlich nach oben. Was der Verantwortlich in den der Verantwortlich nach unter, die Norganische des bei Lecantwortlichen nach unter, die Norganische dies feinen und unter, die Norganische die Kammen und nach unten, bie Berantwortlichfeit gegen bie Rammern und, ba biese aufgeloft werben fonnen, bie Berantwortlichfeit gegen

3d beftreite biefe Berantwortlichfeit nach unten feineswege grundisssich und für inimer. Es liegt in ihr eine Grannte für das Land, die an sich als etwas Gutes und heitsames an-erkant werden muß. Weer es ist problematisch, wann und ob überhaupt die Krupische Wonarchie bahin gelangen werde, dies Berantwortlichfeit nach unten zu ertragen. Die gegenwartige Lage ift jedenfalls bie, bag bie Minifter nicht anklagbar fein Duren, und bag bie Beamten unter seine Distriplin in bag bie Beamten unter seine Distriplin fichen musten. Die Bevölferung Breußens verlangt auch nach energischer Berwaltung und beguigt sich gewiß noch lange mit ber Berantwortlichfeit ber Minister nach oben. Darum, meine herren, lassen Sie sich durch ben Antrag nicht hemmen, sondern ein gestellt der Bertantwortlichfeit der Minister nach oben. Darum, meine herren, lassen Gie fich durch den Antrag nicht hemmen, sondern eine Geschleicher der Bertantworten ber bei der Bertantworten der ber bei der fdreiten Gie getroft bagu, bas Disciplinargefet ju berathen und zu votiren. (Bravo von ber Rechten.)

Dies ift die revolutionaire Durchsührung des Prinzips der Centralisation, welches leider die Gemeine-Ortnung durchzieht. Alles Recht, alle Individualität muß
dem Drange des Eggaliffens weichen. Wir konnen darin
dem Drange des Eggaliffens weichten Wir konnen darin
mer be Marekenmes einen bestieft and bei Berbefferungs Antragen ber Commission wer

Der § 1 wirb mit Streichung ber Borte: "Gie ift nicht anwentbar auf Geiftliche und Rirdenbeamte," angenommen. 3u ben §§ 2. 3. 10, 12 14, 18, 19 find Berbefferunge-Entrage von bem Abg. Baren von Gorffner gestellt worben. Diefelben finden entweber feine genügende Unterftuhung, ober

merben gurudgezogen ober berworfen. Bum \$ 18 fiellt ber Abg. Datthis bas Amenbement, bie für untere Beamte auszusegenden Arreftstrafe auf 3 Tage ju beidranten.

ju beschränken. Regierungs-Commissar Graf von Gulenburg schließt ron ber Commission beantragten Etrasmaaß bis zu 8 n. Letteres wird angenommen. 58 2 — 19 sind mit den Mobissationen bes Commis-Die 55 2 ffone:Antrage angenommen.

Bum \$ 20 (17) ift von bem Abg. v. Forfiner ber Antrag Jum § 20 (17) ift von bem Abg, v. Forfiner ber Antrag geftellt, ben Baffus: "Die Dienstentlaffung muß insbesenbere bann erfolgen, wenn ber Beante bie Pflicht ber Treue verletzt, ober ben Muth, ben fein Beruf erforbert, nicht bethätigt, ober fic einer feinbesligen Varteinahme gegen bie Staatsregterung schulbig gemacht bat" — zu ftreichen. Gleichen Antrag haben ber Abg. Baumftart und Genossen, dert jeben einzelnen ber angeführten Gntlaffungsgrunde abstimmen zu laffen. Lehteres wird accentivet.

Der Abg v. Forfiner (Cberft. Lieutenant, a. D.) fpricht für feinen Antrag und fucht zu beweifen, wie zweiselhaft ber Begriff ber Treue und bes Muthes fei, und bedient fich babei

Abg. Bruggemann. Ich habe in ber vommunen jur Beglaffung biefes Baffus gefimmt, nicht weil es zweifelhaft ift, was Tene, mas ber Muth eines Beamten fein muß, sonbern weil fich jene Bedingniffe von felbst verstanden. Wenn ich aber hochen muß, bag man bier ben hochften Rubm ber Trene mit einem Beimort bezeichnet, bas ich nie in einer folden Berbin bung gu boren hoffte, muß ich mich fur bie Beibehaltung bee

bung zu hören boffte, muß ich mich jur bie Beibehaltung bes Sabes unbedingt erflären. (Bravo ber Rechten.)
Nhg, v. Forfiner berichtigt vom Plag, baß er mit jenem Wort nur eine gewöhnliche Bolfsphrase angewendet habe.
Abg. Baumstark. Die Treue sit eine Bsicht nicht bloß gegen Bersonen, sondern gegen bie Bersastung. Treue gegen Bersonen ift in einem Staat nicht hinreichend.
Abg. Krox. v. Manteuffel II. Es handelt sich hier

Abg, Frbr. v. Manteu fiel II. Es handelt fich hier nicht mehr barum, ein Amendement zu verwerfen, sondern ein Botum abzugeben über ben Antrag ber Staatsregierung, ber von ber Gemmission gebilligt worden ift. Was jener Passus von bem Beamten forbert, versieht sich eigentlich von selber, jest aber biese Bedingniss zurückzimersien, wurde bem Botum eine gang andere Bebeutung geben, um so mehr, wenn biese Jurickweisung grade von einer Lersonmulung ausgebt, bie — ich babe biese Ansicht fichen wer aberen ausgeben, and ich habe biefe Ansicht schon vor Jahren ausgesprochen – ans zu vielen Beamten besieht. Es wurde aussiehen, als ob ber Beamte nicht zur Treue, nicht zum Muth verpstichtet fei, und ich bitte Sie in weinem Namen als Beamter, und ich glaube im Namen aller andern Beamten, die Streichung nicht zu genehmigen

nehmigen. Ge wird über bie einzelnen Cape bee Paffus und über Ge wird uber bie einzelnen Cape bee Paffus und über bas Gange abgestimmt, und jededmal mit überwiegender Ma-jerifat die Unnahme beschloffen. Die Araction Velbmann-Bellweg stimmt für Amnahme. Einige nomhafte Mitglieber bes Gentrums, Beaute, bleiben figen. (Fortsetung siehe hinten.)

### Bweite Rammer.

Schluß ber Sigung vom 7. Januar 1852. Die Berathung ber Kammer manbte fich schliestich nach ben bereits gestern mitgetheilten Berhandlungen an ben Bericht ber

Betitions Commiffion, beren Borfipenber ber Abg. von in welchem er ben Raifer von Defterreich um Ausant. Petition 8-6 ommission, beren Bertigender ber Abg, bein geltziger und beren beutiger Referent ber Abg, Rölbechen ift. Bei sammtlichen 20 Betitionen hatte mit einer einzigen Ausnahme die Commission liebergang gur Tagees. Drbung beantragt, und werben diese auch ohne alle Discussion erledigt, darunter auch 6 Betitionen von alten Invaliden, welche um Erhöhung ihres Einabengehalts, resp. Benston, gebeten haben. Die gebachte Petition, dei welcher die Commissions-Abgabe an das Ministerium für aubmissichhatstilche Moglesophische bestroate, geber weiter 

abanbern feinne. Abg. Bentel erflart fich in abnlichem Sinne; Petitionen fonnten nur an bie Minifterien verwiesen werten, wenn bie Petenten baburch Abhulfe ju erwarten hatten; bies fei bier jeboch

Bei ber barauf folgenben Abftimmung wird ber Brameriche Antrag mit Majoritat angenommen, und fomit ber Commif Santrag verworfen.
Schuff ber Sigung 21 Uhr. Rachfte Sigung mahrichein-

### Deutschland.

Berlin, 8. 3anuar.

Die wir bereits berichtet haben, wird auch bie Arbeit ber Fachmanner in Breffachen am Bunbee. tage eine vergebliche fein, und bie angeftrebten Dormativ. Bestimmungen fur bie Breggefete fammtlicher Deutichen Staaten werben balb gu bem fonft ,fchapbaren Daterial" geboren. Diefe Mormatiy - Beftimmungen follten inebefonbere fur bie Brefgefete ber fleinern Staaten gemeinfame Unhaltepuntte abgeben. Breugen burfte von feinem Preggefete fagen, baß es gegenüber einer unab. bangigen Breffe fur Die Regierung vollfommen aus. reiche, und verlangte beshalb auch, bag jene Mormativ. Beftimmungen nichts enthalten follten, mas eine Menberung bes Breugischen Breggefeges im Wefentlichen nothwendig machte. Das Preußische Preggeset murbe mirflich ben Berathungen ber Fachmanner gum Grunde gelegt. Das Ergebniß biefer Berathungen liegt im Augenblide bem Defterreichifden Bachmann, Minifterial . Gulfbarbeiter Laden. bacher, jur Abfaffung eines barauf gegrundeten Gefet. Entwurfes vor. Diefer Entwurf wird an Die Fachmanner gur Berathung gurudgeben, und mir haben nicht Urfache ju gweifeln, bag ber Breugifche Fachmann bier bei ber Abstimmung in ber Minoritat fich befinden wird. Schließlid, geben bie Badyabnner ihr leptes Brobuct an ben politischen Ausschuß gurud, und bas "ichagbare Da-terial" wird fertig fein. — Wir werben fpater auf bie einzelnen Bestimmungen bes Entwurfe bes Defterreichiichen Tadmannes gurudfommen.

- Ge. Dai. ber Ronig und 3. Daj. bie Ro. nigin haben Allergnabigft geruht, am borigen Dienftag ben Ball ber Botebamer Cafino . Befellichaft burch Allerhochftibre Gegenwart zu verherrlichen. 3hre Dajeftaten ber Ronig und bie Ronigin berweilten über eine Stunde im Cafino; es mar bas erfte Dal in biefem Sabre, bağ bem Cafino biefe bobe Musgeichnung gu Theil murbe. Um Dittwoch mar Theater . Borftelli in Botebam, ber 3hre Dajeftaten mit bem gangen Ro. niglichen Sofe beigumobnen geruhten. Fur beute, Donnerftag, haben Ge. Dajeftat einen Ball im Botebamer Stadtichlog befohlen. Morgen Bormittag merben Ce. Dajeftat ber Konig in ber Botsbamer Blur jagen ; bat Renbezvous ber batu befohlenen Berren ift auf ber Botebam . Beeliger Chauffce am erften Begweifer binter Dichenborf. Rad ber Safel febren 3hre Dajeftaten ber Ronig und bie Ronigin nach Schlog Charlottenburg gurud. Dort wird bas Ronigliche Boflager bis gum 18. b. D. verbleiben, an welchem Tage baffelbe auf einige Beit nach bem biefigen Ronigl. Refibengichloffe

verlegt werben wirb. - Bir haben bie grundlichften Gefundigungen über bie Beranlaffung einge,ogen, welche ben bon berichiebenen weil baburch bie Bolfehoffnungen fur bas Jahr 1852 lich bes Minifter . Prafibenten ihre Entftehung gegeben haben fonnte, und find nunmehr in ber Lage, versichern gu fonnen, bag eine folche Beranlaffung in feiner Beife borbanben ift, und biefe Beruchte lebiglich auf abfichtlicher Erfindung beruben muffen. Die war ein Wechfel bee Minifteriume unwahrfcheinlicher ale jest.

- 3m Minifterium bes Innern fant geftern Abend eine Confereng flatt, welcher bie Minifter v. Weftphalen, Unterftaatefecretair v. Manteuffel, Dber-Brafibent v. Schleis nis, Regierunge-Bice- Brafibent v. Gelchom und mebrere Rathe beimobuten, und in welcher über die bei etwaigen Rothftanben im Regierunge-Begirt Liegnis (Rreife Birfchberg und Landebut vorzugeweife) ju ergreifenben Daag. regeln berathen murbe.

- Der General v. Bonin wird beute bier einfteriume gehört gu merben.

- Sicherem Bernehmen nach wird ber Abg. jur zweiten Rammer Graf v. Rraffow, fruber Landrath, felfibers. jum Brafibenten ber Regierung ju Stralfund ernannt

- Der bieffeitige Gefanbte am Bunbestage, Bebeime Legationerath v. Biemard. Schonbaufen, ift megen Nichtanschluffes bes Gifenbahnzuges (fiebe unten) geftern bier nicht eingetroffen. Berr v. Bismard traf erft beute Berfon eröffnet. Bugegogen waren bei ber Eroffnung Rachmittag bier ein und flieg im Minifterium ber aus- ber Gr. Sanbels- und Finangminifter, ferner Gr. Thierry, martigen Angelegenheiten ab.

- Der bieffeitige Gefandte in Wien Graf v. Mr. nim (Beinrichoborf) foll fich in Rolge bes por einiger Beit erlittenen Schlaganfalles veranlagt finten, feine 216. berufung nachzusuchen.

bieffeitigen Gefandtichaftepoften an einem großen Gofe als jene maren, welche zwischen ben Bollvereine-Staaten genannt.

Bright ift von Bien bier angefommen.

ber Befgifden Regierung abgefdloffenen Abbitional- befinitibe Befdluffe ergielen wolle, inbem ein Ginverneb-Convention ju bem Bertrage vom 1. September 1844 men mit Berlin fur unumganglich nothwendig erachtet follen bis jum 1. Darg b. 3. ausgetauscht werben. Fur werbe. Dan werbe fich mit Dajoritateftimmen begnus bas Boll-Cartel bom 26. Juni 1846 und ber Bertrag vom 1. Gept. 1844 in voller Gultigfeit bleiben, jeboch begunftigungen fur Belgifches Robeifen und Stabeifen bereits feit bem 1. Januar b. 3. eingetreten finb. Die getroffene llebereintunft werben bis Mitte b. DR. bier ermartet.

wortung ber Afche bes Bergogs von Reichftabt (Gobn traft und Graf Taaffe fur bie Juftig als Referenten be-bes Raifers Napoleon) ersucht, ift bereits am 27. Dec. zeichnet find. — Die Afabemie ber bilbenben Runfte ift in Wien übergeben worben. (C. . 2.)

Der Bebeime Boftrath Bbilippsborn wird fich in biefen Tagen nach Sannover begeben, um bie bieffeitigen poftalifchen Intereffen bei ben Berhandlungen mabraunehmen, welche bort bereits gwifden einem Breu-Bifden (Webeimer Ober-Regierungerath v. b. Red) und Sannoveriden (Gebeimer Regierungerath Rieper) Commiffarius uber ben Bau einer Gifenbabn gwifchen ben öftlichen und weftlichen Theilen Gannovere, alfo auch Breugens, und beren Benugung gepflogen werben.

Bmifchen Breugen und ber freien Sanfeftabt Lubed ift ein Boftvertrag abgeschloffen worben, welcher feit 1. Januar in Ausführung tommt. In Folge beffen tritt bie freie Sanfestadt Lubed von biefem Termine at in ben Deutsch . Defterreichifden Boftverein, und find bie Brief. und Fahrpoftfenbungen gwifchen Breugen und ben übrigen Boftvereine. Staaten einerfeite und Lubed anbererfeite nach ben Bestimmungen bes Bereine . Bertrages gu behanbeln.

- [Erfte Rammer.] Der geftrige Untrag bee Mbg. Banfemann auf Bertagung ber Debatte über bas Disciplinargefet bis gur Erlaffung eines Gefetes über bie Berantwortlichfeit ber Minifter mar bon folgenben Mitgliedern unterzeichnet: Boeding. Degentolb. D. Forftner. v. Frangius. Frech. 3. Benfche. D. Ber mann. Beufer. Bolterboff. Ramp, Rarften, v. Reubell Lette. v. Oppen. Quinde. G. Reimer. v. Ronne. Roesler. Straf. Striethorft. Strohn. v. Spbel. Beit. v. Binde Winter.

In ber geftrigen Gigung ber erften Rammer murbe berfelben von ber Regierung befanntlich bas 211lerhochft genehmigte Befet bie Bereinigung ber beiben bochften Berichtebofe ber Monarchie, bes Rheinis ichen Revifione- und Raffationebofe und bee Bebeimen Dber - Tribungle gur perfaffungemagigen Beichlugnabme überreicht. Durch biefes Wefes wird bas Prafibiun Diefer beiben bochften Berichtshofe in eine vermanbelt und bem Brafibenten bes Bebeimen Dber-Tribunale übertragen, mogegen bie Stelle bee Braffbenten bee Raffationehofee eingeht, mas fur bie Ctaatefaffe eine Gr. fparnig von 6000 Thirn. gur Bolge bat. Gin weiterer Bortheil, namentlich in Bezug auf Die Banbhabung bei abzuurtelnben Brogeffe burfte aus Diefer Bereinigung nicht zu erwarten fein, ba befanntlich außer bem auf bem linten Rheinufer belegenem Theile bes Regierunge-Bezirfe Robleng und ber Rreife Rees und Duisburg in ber Rheinproving nach Grangöfischem Rechte gerichtet wirb. Rach ben bestehenben Bestimmungen fann fein Richter Mitglieb bes Raffationshofes werben, ter nicht wenigftene feche Jahre lang Brafibent eines Landgerichts ober Mitglied eines Appellhofes gewefer

ift. Der Rheinische Revisione. und Raffationehof foll in feiner jegigen Beftaltung ale felbitftanbige Deputation, befteben bleiben, und ber Borfit beffelben burch ben alteften Rath, ber bafur eine Functione-Bulage von 1000

Thir. bezieht, geführt werben.
— Der Gijenbahnzug aus Frankfurt a. D. hat geftern, am 7. b. DR, in Gifenach ben Unichlug an ben Bug nach Berlin nicht erreicht, fo bag Briefe und Beitungen aus Frantfurt erft heute Mittag angefommen finb.

Salle, 7. 3an. Die Stabtverordneten . Ber- fammlung bat in ihrer letten Sigung ihre Borfteber und Schriftfuhrer neu gewählt und fur bie Commifflonen bie nothigen Erganzungewahlen vorgenommen. Bum Borfteber wurde Juftigrath Fritich, ju beffen Stellver-treter Rechtsanwalt Gobede, jum Schriftfubrer Buderfleberei-Director Jacob und gu beffen Stellvertreter Leihbibliothefar Bolff gemablt.

v. V. Grfurt, 5. 3an. (Bur Breffe.) Der im mer mehr gurudfebrenben politifden Stille Erfurte geben nur bie Bewegungen ber biefigen Lotalpreffe wieber eine Unterbrechung, befonbere feit fich Goewin Rradrugge mit Gulfe feiner bemofratifchen Bartei wieber ein Organ geichaffen, welches man, wenn man fich bagu berlagt, oft nicht ohne Emporung lefen tann. Diefes Blatt, es feinen Grimm über bas Unterliegen ber Rothen in Franfreich und feine Buth gegen &. Rapoleon, ber eben nicht Lebru-Rollin ift, auf Die ftarffte Weife ausspricht, fich nicht, bas zweibeutige Intereffe fur ben aus ber Frangofifchen Bolfefreiheit bervorgebenben Dictator mit Breugifchem Patriotiemus und feiner Ronigetreue ju ibentificiren, und in feinem fcmutigen Sohn ruft es bem Frangofifden Ufurpator bie Borte bes ehrmurbigen Breugenliedes zu: "Und in des Thrones Glang fühle bie Wonne gang." — Go weit geht bie bemofratischconftitutionelle Robbeit und Bornirtheit! - Ge bat fich bier ein Comité gebilbet, um unferer Stadt wieber ein gutes Theater gu fchaffen, und es ift burch baffelbe ber Theater Director Schermann aus Sannover peranlafit worben, hierber gu tommen und bem biefigen Bublicum einen Entwurf zu einem geficherten Beftanb vorzulegen, ber aber auf eine beftimmte Babl von Gubfcriptionen gegrunbet ift.

Bonn, 6. 3an. Der 18jabrige Sohn bes Geb. treffen, um wegen ber Wiederbefegung bee Rriegemini- Bergrathe und Prof. Roggerath von bier ftarb am 9. Dob. v. 3. in Merito auf einer Reife von Tampico nach Can . Louis . Porofi, an ben Folgen eines Wech=

Dien, 5. Januar. [Gröffnung ber Boll-Confereng. Bur Berfaffung. Rotigen.] Der Baumgartner, mas ich immer bezweifelte, fonbern bon bem Minifter - Brafibenten, Furften Schwarzenberg, in fr. Dr. Carl God, welcher an ben Conferengen in Frantfurt Theil nabm. Die Groffnungerebe bes Minifter-Bolleinigung gwifchen Defterreich und ben übrigen Gtaa-- Der Graf v. Bernftorff, gulest Gefandter ten feinesweges vertenne; bag biefelben von ber Regie-Wien, wird in gut unterrichteten Rreifen fur ben rung Gr. Majeftat aber nicht bober angeschlagen werben, unter fich und ben Bollvereine . Staaten und Sannover Der R. Großbritt. Capitain und Engl. Courier bestanden batten; - bag ber Bollverein fomohl, ale ber Bertrag vom September gleich boch geachtet werben fol-Die Ratificationen ber von ber bieffeitigen mit len, und man bei ben gegenwartigen Conferengen nicht bleibende Bufunft verfprechen. Differential . Bolle und gewußt. nungerebe, welche ber fr. b. Lerchenfelb formell erwie-

ichen Befege ernannt, unter biefen fr. Galvotti b. Gichen in ihrer Organifirung fo weit vorgeschritten, bag bie betreffenben Brofefforen fur bie vericbiebenen Gectionen ernannt find. - Morgen ericheint in ber "Bien. 3." bas , See-Sanitate-Reglement fur Die Defterreichifden Ruften. lanbe". Daffelbe ift vom 13. December. - Ge. f. Sobett Ergbergog Ferbinand Marimilian wird Anfange Gebruar von feiner Geereife gurudermartet, fich aber nach furgem Aufenthalte in Bien wieber nach Trieft begeben. - Der &DR. Gurft Comund v. Schwarzenberg ift fur einige Wochen von Lemberg nach Bien Berufen worben, um ben Borfis in ber Militair - Commiffion gu fubren, welche uber bie Berechtigung und Qualification ber gu Stabeo fizieren zu ernennenben Offiziere ein Gutachten abzugeben bat. Bis Enbe gebruar tonnte biefe Diffion beendet fein, worauf ber Furft nach Lemberg ale bortiger Urmee - Commandant wieber gurudtebrt. - Der Minifter Baron Rulmer ift bon Dreeben, mo er fich einer argtlichen Behandlung unterzogen batte, völlig bergeftellt in bie Refibeng wieder gurudgefehrt - Bie bie " ?. 3. C. " fdreibt, bringt man bie Unfunft bee &DR. Grafen v. Coronini mit bem Antrage wegen Bereinigung ber Gerbifden Woiwobichaft mit Ungarn in Bufammenhang, und es follen über biefen wichtigen Mct bie Stimmen ber fammtlichen bier befindlichen, an ber Gpipe ber Landestrerwaltung Ungarns ftehenben Autoritaten vernommen werben. - Dem Bernehmen nach find bie Befchluffe ber Berliner Boft-Confereng von Geite Defterreiche bereits ratificirt worben. Die neuen Bestimmungen treten mit bem Monate Darg in Birffamfeit. - Dem Bernehmen nach, fchreibt bie "2. 3. 6." ift bie Revifton bes Binang-Staatsausmeifes vollendet, und burfte beffen Bublicirung ebeftene erfolgen. - Mus einem Privatbriefe bes Diffionare Dr. Anobleder ift gu entnehmen, bağ berfelbe in ber zweiten Galfte Rovembere eine Reife burd bie Bufte Rubiene angetreten bat. 109 Rameele tragen bas Bepad, 77 große Schlauche find fur bie Buftenwanderung mit Rilmaffer gefüllt. Den Brief fdrieb herr Dr. Knoblecher am 15. Dorember. Bis babin befanden fich feine Gefährten alle wohl. - Der geftrige Ball beim Minifter-Prafibenten mar ungemein glangenb, trug aber burchaus feinen erclufiven Charafter. Der Raifer verweilte langere Beit in bem brillanten Birtel und nahm an ben Bergnugungen Theil. Der hiefige "Ratholiten - Berein", beffen Mitgliebergabl fich von Tag ju Tage anfebnlich mehrt, wird übermorgen wieber eine allgemeine Berfammlung halten, in welcher bie Babl bes Borftanbes porgenommen wirb. Der Grgbifchof, welcher um lebernahme bes Protectorate angegangen murbe, mar in letterer Beit fchmer erfranft; er befindet fich jest freilich wieder beffer, burfte aber feinen Entichlug erft faffen, wenn Die Babl bes Brafibenten gu Stanbe gebracht fein wirb.

(Die Rebe bes gurften Schwarzenbera) bei

Gröffnung ber Boll-Confereng lautet wortlich: "Geine

Dajeftat ber Raifer, mein Allergnabigfter Gebieter, hat mich beauftragt, Ihnen, meine Berren, bie Unerfennung auszubruden, welche bie Bereitwilligfeit 3hrer bochften und hoben Regierungen, beren an biefelben ergangenen Ginlabungen ju entfprechen, gefunden bat. Bugleich foll ich biejenigen geehrten Mitglieber ber Berfammlung, welche bie Bestimmung, an berfelben theilzunehmen, hierber geführt bat, in Defterreiche Sauptftabt auf bas Greundlichfte willfommen nennen. Welchen 3med bie Defterreichische Regierung burch bie von ihr eingeleiteten Berhandlungen verfolgt, ift Ihnen bereits burch bas von bem Raif. Cabinete am 25. Rovbr. v. 3. erlaffene Umlauffdreiben befannt geworben. Diefer 3med ift tein anderer ale jener, wo moglich bie geeigneten Bor-labungen gum Behufe eines bie funftige Sanbels- und Bolleinigung Deutschlands und Defterreiche vorbereitenben und beren Bermirflichung ficher ftellenben Bertrages gu treffen. An manchem Orte wird noch gur Stunde bie Beforgniß gebegt, bag wir außer biefem von une laut verfundeten 3mede auch noch andere gu erreichen ftreben, ober boch wenigstens bie Durchführung unferer Abfichten bie bieberigen banbelepolitischen Berbinbungen in ihrem Fortbeftanbe unfehlbar murbe gefährben muffen. Indem ich biefe Beforgniffe ale burchaus unbegrundet erflare, fann ich nur bebauern, nicht fammtliche Benof-Seiten ins Publicum gebrachten Geruchten von bem und bamit bie Soffnungen ehemaliger Berliner Rational- fen bes Bunbes in biefer Berjammlung vertreten gu naben Cturge bes Dinifteriums und nament. Abgeordneten erloschen find, - biefes Blatt entblobet feben, um Allen gleichzeitig burch bie gu pflegenden Ber-- biefes Blatt entblobet feben, um Allen gleichzeitig burch bie gu pflegenben Berhandlungen jeben Zweifel in Betreff ber Gemeinnubigfeit und Ausführbarfeit unferer Entwurfe gu benehmen. Die Bahrheit wird fid jebody gewiß balb Bahn breden, bie von Ihnen, meine Berren, gewonnenen Ueberzeugungen merben auch in weitern Rreifen gur Berbreitung gelangen, und man wird und nicht langer bie Unertennung berfagen fonnen, bag wir, weit babon entfernt, bas beftanbene Gute und Rugliche ju gefahrben, vielmehr in ber redlichften Abficht und auf ben gredmäßig. ften Wegen nur Die Erhaltung, Erftarfung und fegenereiche innere und außere Entwidelung bes Borhanbenen gu allgemeinem Rugen gu forbern bemuht find. 3c nehr bie gegenwärtigen Berathungen hiervon Beugniß geben werben, befto zuverfichtlicher gablt ber Raiferliche Bof barauf, bag 3bre boben Regierungen, und nicht minber auch Gie, meine Berren, ihm die thatige Ditwirfung gemahren merben, beren es bebarf, foll bas Unternehmen gelingen. Bon einem gludlichen Erfolge wird aber bie bauernbe Befriedigung ber Bunfche und Bedurfniffe ber Deutschen Bolfer, Die Ginigfeit und Dacht bee Deutschen Bundes und fomit Deutschlands mahre Boblfahrt bebingt, ju welcher auch jene Defter-Bollcongref murbe heute nicht von bem Minifter von reichs in fo inniger Bechfelbegiehung fieht. Es ift nicht gu laugnen, bag ber Schwierigfeiten fo manche qu betampfen fein werben. Doch bat bie Erfahrung gezeigt, bağ biefelben nicht unüberwindlich find, und finden wir in bem bon Breuffen gegrundeten Bollverein, fo wie in welder ben Berhandlungen in Dresten beimobnte, und bem am 7. Ceptember vorigen Jahres gwifchen ben Roniglichen Regierungen von Berlin und Bannover abgeichloffenen Bertrage belebrente Borbilber, welche une Prafibenten beutet an, bag man bie Schwierigfeiten einer nicht nur bie Doglichfeit, fontern auch bie Mittel zeigen, um bie fcheinbar größten Ginberniffe gu befeitigen. Die Berichiebenheit, welche fich gwifden ben Berhaltniffen Defterreiche, fo wie ber übrigen Deutschen Staaten, Die bisher außerhalb bes Bollvereins geftanben haben, und jenen ber ihnen benachbarten Mitalieber biefes lettern ergiebt, ift weniger fuhlbar und bietet einer allgemeinen Boll- und Sandelseinigung geringere Schwierigfeiten bar, ale bie Begenfage, bie unter ben einzelnen Benoffen bes Bollvereine bestanden haben und gum Theile noch ob. Dichtobeftoweniger bat reblicher Bille und Ginficht biefe Bemeinschaft gu grunben, Musbauer bie Bmifchengeit wird ber getroffenen Berabrebung gemaß gen und nur auf folde Refultate himwirten, welche eine und gegenseitige nachgiebigteit biefelbe ju erhalten Es wird baber ein noch umfaffengemeinsame Boll - Inflitutionen felen ber hauptzwed bie- berer Bollbund gmifchen Deutschland und Deftermit ber Befchrantung, bag bie Ermagigungen ber Boll- fer Berbandlungen. Dies etwa ber Inhalt ber Eroff- reich nicht nur in gleicher Beife, fonbern felbft leichter gu ergielen fein, ba jebe Erweiterung bes Bebietes ben berte. - Augerbem fuge ich ber Geschichte bes letten Abichlug folcher Berbindungen begunftigen muß, indem Erflarungen fammtlicher Bereins - Regierungen uber bie Berfaffunge - Patentes vom 1. Januar noch bingu, bag fie beren Rugen erhöht und bie bei bem beffen Bollber Rebacteur beffelben im boben Reicherathe bas Dit- fofteme unvermeiblichen Gemmniffe bes Bertehre auf imglieb beffelben or. Salvotti v. Gidenfraft gewefen fei, mer engere Grengen befchrantt. Wenn nun bie B. un-- Das Schreiben bes Prafibenten Louis Rapoleon, und bag bereits bie Sectionen fur bie einzelnen organi- bung einer berlei Ginigung als wunfchenswerth, ja un-

ale ausführbar ericheint, burfte ee taum einen biegu geeignetern Beitpunft geben, ale es eben ber gegenwartige Das Bedürfniß tiefer Ginigung mirb allenthalben anerfannt, in Ctaatefchiften und Bertragen ale Enbgiel aller handelspolitifchen Beftrebungen verfundet. Es ift Defterreich nach langen Borbereitungen moglich geworweitem größere Theil Deutschlande befennt. Der Berbenen bes übrigen Deutschlande trennt, feine unausfullbare fei, und endlich bietet ber bevorftebenbe Ablauf bee Bollvereinvertrages, ohne bei ben befannten Gefinnungen feiner Theilnehmer fur beffen Fortbeftand gegrundete Beforgniffe einzuflogen, bie ermunichte Gelegenheit, biefenigen Menberungen in bemfelben vorzunehmen, burch melde allein eine portheilhafte und bleibenbe Erwelterung bes Bereinogebietes zu erreichen fein burfte. Birb nun biefe Bunft ber Berhaltniffe benutt, werben bie weniger auf Thatfachen und wirflichen Beburfniffen, als vielmehr auf theoretifchen Unfichten berubenben Schwierigfeiten von fachfundigen Mannern mit Rube und Unbefangenheit gepruft, wird bon vorneherein als ein leitenber Grund. fat angenommen, baf jeber ju raiche und gemaltiame llebergang, jebe voreilige lleberfturgung gu vermeiben, und - trop ber Einigung im Principe - immerbin einzelne burch Lofalverbaltniffe bedingte Conberftellungen guzugefteben feien, Allguungleichartiges aber und im Laufe ber Beit thatfadlich ober vertragemäßig Auseinanbergegangenes allmählich, in vorber ju beftimmenben Berioben, und mit Schonung aller betheiligten Intereffen, ausgugleichen fein merbe, wirb endlich von jebem Einzelnen mit uneigennugiger Gelbftverlaugnung und in umfichtiger Burbigung bee großen und gemeinnunigen Bredes biefem letteren ein verhaltnigmäßig geringes Opfer gebracht, fo tann ce faum zweifelhaft fein, baf unfere Bemubungen reiche Fruchte tragen werben, mogu 3hre ein= fichtevollen Rathichlage, meine geehrten herren, gewiß mefentlich mitwirten werben. Bas Defterreich betrifft, fo fonnte ed fich gwar felbft genugen, inbem feine Deeredfufte und feine Safen ihm einen Untheil an bem gro-Ben Beltverfehre fichern, feine Begiehungen gu 3talien und zum Oriente ibm bie Doglichfeit bieten, fich ausmartige Darfte offen gu halten, und andererfeite ein vielverzweigtes Det ichiffbarer Bluffe, Ranale und Gifenbabnen, reiche Schape ber Ratur und ein im rafchen Aufschwunge begriffener Berfehr noch burch lange Beit ben Sanbel und ber Inbuffrie lobnenbe Beichaftigung im Innern bee Reiches gemabren merben. Um jeboch ben großartigen Gebanten eines mitteleuropaifden Bollbunt. niffes feiner Bermirflichung juguführen und bie Banbe ber Freundschaft gwifchen bem Raiferftaate und ben mit ihm im Deutschen Bunbe vereinten Furften und Bolfern gu allfeitigem Bortheile noch enger und fefter ju fnupfen, virb Defterreich fich ju ben feinerfeite ju bringenten entsprechenben Opfern gewiß bereit finden laffen. Die Borfcblage bee Raiferlichen Cabinete follen 3bnen, meine herren, mitgetheilt werben und burften Gie, wie ith hoffe, ale zwedmaßig und annehmbar befriedigen, ba Diefelben nichts Reues, fonbern nur burch bie Grfabrung Erprobtes und Bemabrtes enthalten. Unfere Borichlage werben gunadift auf bie in Dreeben entworfene und in Frantfurt fuperrevidirte Uebereinfunft gur Forberung bee Sanbels und Berfehre Begug nehmen, gegen beren 216fcluß taum von irgent einer Geite gegrundete Bebenten erhoben zu werben vermochten, und welche fur bie Bufunft jeber gegenfeitigen Entfrembung ber Benoffen bes Buntes vorbeugt, Die gangliche Ginigung ale leptes Biel ber gemeinfamen Beftrebungen anerfennt und ben erften Grund gu berfelben legt. Berner merben biefe Borichlage allgemeine Bestimmungen eines zwifchen ben in Deutid. land beftehenden Bollgruppen und Defterreich abzuschliefenben Sanbelevertrages enthalten, welcher jenem febr nabe tommt, ber im Sahre 1829 gwifden Breugen, Baiern, Burttemberg und ben beiben Beffen abgefchloffen worben ift. Diefer Bertrag batte bie Bestimmung, eine fo nabe Berbindung berguftellen, baf fle ben nothwenbis gen llebergang gur volligen Ginigung berbeiguführen geeignet mare. Da endlich mifchen Bollgebieten von proferem Ilmfange und befonberer banbelepolitifcher Bid. tigfeit ein biefelben enger verbindenber Sanbelevertrag nicht mobl bentbar ift, obne bag berfelbe auf gleichformigen Bolleinrichtungen beruhe und bie Burgichaft gemahre, bag bie vollige Bolleinigung, ju beren Unbahnung er bienen foll, wirflich auf billigen, bie gegenfeitigen Rechte und Anfpruche beachtenben Grundlagen ju Stanbe tommen werbe, fo wird in ben Defterreichifden Borfclagen auch angebeutet werben, welches bie Bauptbeftimmungen jener gleichformigen Ginrichtungen und ber einfligen Bolleinigung felbft fein burften. Die Raiferliche Regierung ift übrigene nicht ber Anficht, bag ichon in ber gegenwartigen Bufammentunft, in welcher fo manche wichtige Theile Deutschlands nicht vertreten finb, enb: gultige Befdluffe gefaßt werben follten. Much wirb es wohl angeben, ichon berlei Beichluffe gu faffen, weil bie Bedingungen jest noch nicht feftgeftellt find, unter welchen ber neue Bollbund gwifden Breufen und jenen Staaten, bie bom 1. 3anuar 1854 an mit ihm geeinigt fein burften, gu Stanbe fommen wirb, und weil bie Entwurfe fur eine bereinftige allgemeine Bolleinigung por allem bie funftige Geftaltung ber Dinge in ben verschiedenen bieberigen Deutschen Bollgebieten in ihre Berechnung aufzunehmen baben merben. Ge murbe baber bier mobl nur an ber Beit und am Orte fein, soll

Berlin eingelaben hat, murben bie Belegenheit bieten, jenen Entwurf feiner Berwirflichung naber gu führen. Laffen Gie une, meine geehrten herren, unfere Arbeiten guten Muthes und mit Bertrauen auf ben Erfolg beinnen. Bas auch immer bas nachfte Ergebnig berfelben fein moge, Die lleberzeugung werben Gie gemiß ben, bas Bollfpftem angunehmen, ju welchem fich ber bei mit mir theilen, bag unfere Bemuhungen, wenn fie fich im Beifte ber Gintracht bewegen, nicht vergeblich gewesen frag vom 7. Gertember bat überzeugent bargetban, baß fein werben. - Das Gute und Ruplice, auf annehm-Rluft, welche bie nordweftlichen Ruftenftaaten von bare Beife bargeboten und, wie es ber fefte Bille bee Raiferlichen Cabinete ift, auch bebarrlich und folgerecht angeftrebt, bat fich noch immer Anertennung und Dant ju erringen gewußt,

Sierauf antwortete ber Ronigl. Baierifche Wefanbte Graf von Perdenfelb:

Auf bie bebeutungevollen Borte, welche mir foeben aus bem Bortrage Er. Durchlaucht bes Geren Minifterprafibenten Wurften Schwarzenberg entnommen baben, erlaube ich mir im Ramen meiner Allerhochften Regierung und, wie ich hoffen gu fonnen mir fdymeidile, im Damen aller bier vertretenen boben Deutschen Regierungen bem Raif. Defterreichischen Cabinete fur bie gemachten Eröffnungen ben lebhafteften Dant auszubruden und baran ben Munich zu reiben, bag es ben gemeinsamen Beftrebungen gelingen moge, bie angebeuteten Schwierigfeiten binwegguraumen und ben großen 3med einer funftigen Sanbels. und Bolleinigung Deutschlande und Defterreiche gu verwirflichen. Wie jebes Wert von welthiftorifcher Bedeutung, will auch biefes nur mubfam errungen fein; es wird aber mit Ausbauer verfolgt und burch bie Rraft feiner eigenen Bebeutung, wie wir hoffen, jum gludlichen Biele geführt merben."

(Congrefiporlage.) Die Biener Blatter bringen folgenben, ber eben eröffneten hanbelepolitifchen Confereng vorgelegten Entwurf ber allgemeinen Artifel eines Sanbele. und Boll . und eines eventuellen Bolleinis gunge . Bertrages zwifden Defterreich und ben in beffen Bollverband aufgenommenen Staaten einer- und Breufen fammt ben übrigen mit ibm gu einem Bollverein verbundenen beutichen Bunbeeftaaten anderfeite.

Borbemerfung aus, bag rot feiner Berwirflichung aus, bag rot feiner Berwirflichung die in Dreeden verhandelte Uebereinfunft weischen den Deutschen Bundesstaaten jur Beschertung bes hand beld und Berfehre abgeschlossen werde. Auch hangt diese Berwirflichung von dem Justanbesommen der im Entwurse § 2.

wirflichung von bem Buftanbelommen ber im Entwurfe §§. 2, 4, 5 und 12 erwähnten Bereinbarungen ab, bie feiner Beiteinen Anhang bee Bertrages zu bilben hatten.

A. Sanbelds und Jellvertrage. 5, 1. Jur Greichterung ber Berfehres, Sichrung ber gegenseitigen Ginfünste und Berbereitung ber gelchgetig in ihren Grundschen seine bereitung ber bereitung ber gelchgering ung, wirt zwischen Lesterreich und ben in bestied Boltverband aufgenommenen Staaten einers, und Preußen soulverband aufgenommenen Staaten einers, und Preußen soulverband aufgenommenen Staaten einers, und Preußen sollverband aufgenommenen Staaten einers, und Preußen sollverband absiehelfeit, ber am 1. Januar 1854 in Wirffamfeit zu treien hat. Derselbe ertrecht sich da, wo nicht austrücklich etwas anderes bestimmt ift, nur auf bezeinigen Gebietstheile ber contrastirenden Staaten, welche gegenwärtig im Zellagebiete berieben begriffen sind, und nicht auf die Jellaufchilffe Nuch allen anderen Staaten des Deutschen Vuntes und Ataliens wird der Beitritt zu gegenwärtigem Bertrage verichlufe. Much allen anderen Staaten bes Beutichen Bundes und Italiens wird ber Beitritt zu gegenwartigem Bertrage vorbehalten, salls sie früher die Aufmahme in eine ber beiden Bollgruppen erlangt haben. Die contrahirenden Staaten erflären sich endlich bereit, die Deutschen Hanfeläde in eine ähnliche begünstigte Stellung zu sich treten zu lassen, in wechere der Bollanoschus von Trieft zu bem Destern. Bollgebiete sieht, wosern jene Stabte abnliche Anstalten zur Erleichterung und zum Schutze der reblichen hanbelgewestehers erzichten und ulassen. Schute bee reblichen Sanbeleverfehres errichten und gulaffer

Schufe bes redlichen Panheleverlehres erichten und julagen, welche ju beiem Iwede in Trieft berieben.

§. 2. Bem Tage ber Wirtsamfeit gegenwärtigen Bertrages angesangen, treten in ben beiben Jollgruppen bie im Kindange enthaltenen, möglicht gleichfeimig eingerichteten und nur bort, wo eine Berfiandigung nicht erzielt werben fonnte, in ihren Sagen von einander abweichenden Bolltarise und Begleitsteine (Anweisunges) Regulative in Wirtsamfeit, welche nur auf die im Bertrage bestimmte Art (§. 42, Lis. b.) abgeändert werben fonnte.

versenden; die jur Sicherung ber Bolleinnahmen erforderlichen Bebingungen find im Anhange angegeben. S. 6. Maaren, die bei einem Amte eines ber beiben Boll-

gruppen bem vorschriftenichigen Begleitschein (Ammeinnge.) Berfahren unterzogen worben find, fonnen — ohne unterwege einer neuen Ausfeldandlung unterzogen zu werben, ... unter Begleitschein, Controlle in bie andere Jollgruppe abertreten und in berfelben bis an ben Ort ber Bestimmung ober beziehungsweise bie ju bem, letterem junadit gelegenen Bauptfleueramte (Baupt gellamte), gelangen, wo bie betreffenben Edlugamtebanblungen

(Begleitschein Mbjertigungen) ju vollziehen find. § 7. Ge werben, so weit möglich, die beiberfeitigen Grang-gollamter je an einem Orte vereiniget werden, so baß bie Amte-

erlafilich jur allgemeinen Boblfahrt und jugleich auch 216ficht einer Erneuerung ber Bollvereinevertrage nach Berbrauchoftempel) auf bie aus anderen Bunberen Bunberen eingeführ ten Baaren burfen obne vorhergangiges Ginverfiandnis nicht neu eingeführt, bie beitebenben nicht über bas bechte, in ben eingefuhrt, bel bestebenben nicht über bas bechte, in ben einelnen Bellauwen bestehenbe Ausemag erbot werben, auch wird jebe hohere Belaftung ber fremben Erzeugnisse gegenüber

jener bes eigenen Staates untersagt.

5. 10. Die Confuln ber einzelnen Bertragoffaaten find berechtigt und verpflichtet, ber Untertbanen ber anderen Bertrags-faaten bert, me fein Conful verfelben besteht, zu vertreten und biefelbe Jurisdiction über sie zu üben, wie über die Untertbanen bes eigenen Staates. Junachft fieht biefes Recht und bie ihm entsprechen Relich vom Conful eines berfelben Jellaruppe anvos eigenen Staates, ginnamit jetze ierre reaufe inte er entfpreckents Pflicht ben Conful eines berielten Sellgrunds gehörigen Staates ob, und unter biefen entscheibet, entweker befondere, über die gegenseitige Bertretung zwischen den bet dem Staaten bestehende liedereinstommen, oder wo ein so ben Staaten beitebende flebereinfommen, over mo ein teliebelt, die aus der Durchschnittegabl ber in ben Jahren gelanderen Schiffe ober vorgesommenen Reisenden zu entnehmende) Lebe hattigseit des Berkehrs, welchen die zur Bertretung dernfenne Etaaten mit dem Orte, wo die Consuln fich bestuden, unterhalten, S. 11. Es wird über die in der flebereinsunft zur Before berung des handels und Berkehrs zwischen dem Deutschnet Burgenschlaften.

berung bes hanbels und Bertebre zwischen ben Dentiden Bun-besthaaten bereits vereinbarten Maßtregeln jum gegenseitigen Soll-schusse (des Jellcartell) noch weiters verabrebet: a) Maaren, welche aus einer Zellgruppe in die andere ausgeschut werden, und in letzterer einer Antehandlung unterliegen, sonnen nur bei Tage und auf Wegen austrefen, welche in ihrer Kertseung zu solchen Aemtern ber letzteren Zollgruppe sühren, die zu ber be-tressenden Amstehandlung ermächtigt sind. b) Den Berfügungen ber zur Unterstüdung und Bestrafung von Zollübertretungen be-rusenen Behörden und Kemtern ber einen Zollgruppe wird von den derecht, namentille werden Zuitellungen teranlast. "Berden berufenen Beherben und Mentern ber anderen Sougange Felge gegeben, namentlich werben Amiellungen teranlagt. "Ber-nehmungen vergenommen, Urtheile vollstredt. e) Kur Gemy-gewässer wir Grahmungtreden, wo die Gebiete beiber Gruppen mit fremben: Coalen gulammenschen, werden besondere Ruspre-geln zur gemeinschaftsschaftlichen Berrichtung des Ueberwachungsbienstes

S. 12. Dit bem Beginne ber Birffamfeit gegenwartigen 5. 12. Mit bem Beginne ber Wirtjamfeit gegenwartigen Bertrages tritt in Frantsurt a. D. eine ständige gegenwartigen gufammen, bestebend aus Bertretern jeder ber beiben Bollgruppen, welche bie Ansgabe hat: 

a) bie aus gegenwärtigen Bertrage entstehenden Breisel und Streitigkeiten zwischen ben einzelnen Bellgruppen und beziehungsweise zwischen Gliebern ber einen und Gliebern ber anderen Bellgruppe zu schlichten; 

b) bie fich Lit. a. entscheibet bie absolute Mehrheit ber Commissten, in allen anteren Räcklichten find die Entschungen und Sesstüllungen ber Gemmissten für die einzelnen Zellgruppen und beren Mitglieder nur bann verbindlich, wenn die Mehrheit der Bertreter jeder der Belgruppen sich dassig ausgegleichen. Die biermach ungelich fleibenden Källe werten im dies leichen Begausgeglichen. Die Lit. d. und e erwähnten Gese und Bertretungen betürfen der Rassikaten, auch Prassignange verträgen und bas Stimmercht dei Larisaberungen und erganischen Ginrichtungen in jeder der Best auf Jellgruppen und erganischen Gestellungen Das Rähere über die Jellgruppen bestehenken. Der Bertragebeitimmungen Das Rähere über die Jahl der Bertreter der einselnen Zellgruppen und die Auf ihrer Wahl, dann über die Attribute und das Berfahren der Commissien enthält der Anbang.

ber Anhang. S. 13. Die im Anhange biefes Bertrages enthaltenen Be ftinmungen fint als integrirente Theile beffelbeu anzusehen und konnen nur auf bie in bemselben ausgebrückte Weiße geanbert

werben. S. 14. Die Dauer bee gegenwartigen Bertrages wird bie S. 14. Die Dauer bes gegenwartigen Bertrages wird bis letzten December 1832 sellgeset, weil bis babin ber gleichzeitzt in seinen allgemeinen Grunpfahren festgestellt. Selleinigungsvertrag ins Leben tritt. Sellten unwerherzeschene hindernisse bie Berreiflichung ber Zelleinigung bis zum 1. Jan. 1839 unmög lich machen, so siehet geber Zelleinigung frei, gegen längstens bis Ende Juni 1858 zu erfolgende Kündigung aus dem Berhältnise zu scheiben. Gerselgt feine Kundigung, se wirt gegen wartiger Bertrag als sillichweigend auf weitere fünf Jahre ver längert angesehen, und se auch in der Kelge ist der Bertrag fets als auf weiter fünf Jahre verlängert zu betrachten, schald seine der deltweiselnstellen Dellgruppen ihn vor Beginn des letzten halb jahres geklündigt hat.

es gefündigt hat. (Schluß fi. München, 3. Januar. [Pregproceß.] nthumlicher Bregproceg fcmebt jest beim Untersuchungsrichter bee biefigen Stadtgerichte. Der Buchbrudereibe. figer G. Frang, melder feit 18 Jahren Die Softheater. gettel brudte, Die feit Reujahr in ber Druderei bes frn. Boftheaterzettel vollftanbig abgebrudt und ben Breis biefee auch uber alle Borfommniffe offentlicher Unterhaltung und Gebenemurbigfeiten referirenten Blattes bem Breife bes Theaterzettele völlig gleich gestellt, woburch ber Abfas bee letteren freilich beeintrachtigt werben muß. Der Buchbruder Courig bat bagegen Rlage erhoben, und bie Boligeibehorbe ift megen Radbrude mit Confiscation eingeschritten. Frang fahrt gleichwohl mit 216brud ber Theaterzettel fort, bie Baffung ift jeboch fo veranbert, bağ von Radbrud nicht mehr bie Rebe fein fann.

- 6 Januar Rei ber biefigen Stagtofdulben-Tilgunge . Specialfaffe murben beute bereite feine weiteren Baargablungen gu ber neuen Anleibe angenom-men, ba bier fcon 1 Million, und eben fo bei ben ausmartigen Specialtaffen bebeutenbe Gummen eingezahlt finb.

[ Deuchelmort.] Weftern Abente 10 11br mar bas Schenfzimmer ber Schober'ichen Biermirtbichaft in ber Mu noch giemlich mit Gaften gefüllt, ale ploplich von einem Tifde aus ein Biftolenfcuß fiel. Die Unwefenden, baburd naturlid erfdredt, glaubten im erften Mugenblide, es fei nur ein übel angebrachter Scherz, murben aber auf bas Meugerfte befturgt, ale fie bemert. in bem Bimmer befand und beren Geliebter eben binaus.

Diefelben ichreiten, nachbem Die Borarbeiten bereits im bell biefes fleinen Ctanbbilbes burch Bervielfaltigung Ungetommene Fremde. Botel bes Brinces: Berbfte vorigen Jahres vollenbet find, nunmehr rafch mittelft Brongeguffes allen, auch entfernteren, Bereftern

- H Geftern gaben ber Berr Minifterprafitent und - V Morgen Freitag, b. 9. b. DR., wird in ber Frau von Manteuffel im Gotel ber auswartigen Angefeier wird aus fleinern Berfen bes Berftorbenen be- Beft burch Bochftibre Begenwart, bas auch 3hre Bobei-- V Gine intereffante Beilage enthalt bie biefige Minifter, Frau v. Weftphalen und Frau v. b. Bepbt. nebst Gemablin, aus Dreeben. Graf v. Igenplig, Re- Pusitzeitung: "Cho". Es ift namlich in berselben ber Die Armee war burch bie herren von Repher, Breefe, gierungs-Prafitent a. D. und Abgeordneter zur Ersten von I. R. S. ber Frau Prinzesien von Preußen com- v. Beuder und noch vielen andern Generalen und bobeponirte Marich, ber unter ber Rr. 102 in ber Samms ren Diffigieren vertreten. Bon ber Legislatur bemerfte lung ber Breugifden Armee . Mariche anfgenommen mau ben Braffbenten ber Griten Rammer Grafen Mitt-Major a. D., nebst Tochter, aus Pohn. Baron von Beringenent für bas Bianoforte nach bem Berg, ben Graf Arnim, ben Geheimtath Stahl u. v. A. tommen, bort ware biefer Ber junge fegen, bie Bruft erfullt von ber Nothwendigfeit bes Buttkammer, Rittergutsbesiger, nebst Fraulein Tochter, neuen b. heeringenschen Notenspilem erfchienen.

> bee neuen Sahres feine erfte Borlefung über bie "Bar-- P- Brof. Gifcher, berfelbe, welcher bie große teien in Rirche und Claat". Diefelbe war wieber von und horte bier ju feinem Schred, bag ber Lestere vor Grunde verftummelt und bie 3been morbet; feinen Moth-

Millerhaufe ein Bobnenfuchen. Der Minifter-Prafftent Bilhelm I. mit ber bem Runfler eigenen Schonbeit gefes fich bie Abga. Risfer und Lette nicht betheiligt Diebin in ber Bahl ihrer fühnen Griffe uirb erzablt, mehr fcpreiben, feindem bie Bohne in feinem Stude und warb unter bem in ben Vormen vollendet.

Buldhauer ift fo gludlich, bas Rathfel lofen gu bab neulich eine Lan welcher Art heut zu Tage -p - Brofeffor Drate, aus beffen Deifterband bas tomen: Die Berren Rister und Lette haben fich nicht

Burttembergifden Induftrie angefauft morten find.

und Benoffen, und hofft man, bag biefer Brogeg noch por Ente bee Monate erledigt fein werbe.

bergog bat unter bem 1. Januar ben Dberften Freiherrn

. 5. Januar. [Organifation.] Die von bein aufwand von 50. bie 60,000 &l. in ber Juftig. Branche Stoff jur Arbeit fur fie porbanten ift; erft wenn erledigt find, foll ihre Ginberufung erfolgen.

auffchlagen ber Rheinbrude beichaftigt. Das Waffer nieber. ift vollfommen frei von Treibeie: boch bat bae Thau. wetter beute Racht wieber einer Ralte von einigen Gra-

ben Blat gemacht

erft vor wenigen Bochen Brofeffer Lange einen chrenvollen Ruf nach Brag ausgefchlagen, brobt ber Roller wird in biefer Boche bier erwartet. mebicinischen Facultat abermale ein Berluft. Gofrath Braunschweig, 6. Januar. Die heutig Pfeufer ift nach Munchen berufen, und gwar murben bie Auefichten auf feine bortige Stellung fo gunftig fein, baß man bier bie Annahme biefes Rufce befürchtet. Bon ber Stabtbeborbe find baber Schritte gefcheben, bie Cache unferer Lanbes-Regierung aufs Barmfte gu empfehlen.

Frantfurt, 6. Januar. [Boligei und Bub. Bmar fpat, aber boch noch gur Reujahre. überraschung ift bie biefige Bublerschaft einiger Aufmert-Boligei - Amies folgende Bereine megen gefahrlicher Tenbengen aufgeloft und verboten morben: ber Arbeiter . Berein (einft bearbeitet burch Gffelen und Bels). ber Arbeiter-Lefe. Berein, bas Montagefrangen (faft aufgeloft in ben neuen Burgerverein bier und in Cachfenhaufen), ber Bolfe . Berein, ber Gutenberg-Berein, Die

Affociation ber Cigarren . Arbeiter und bie Turngemeinben. Bebe Theilnahme an biefen Bereinen ift bei Strafe, ben Fremben überbies bei Ausweifung aus ber Statt und Gebiet, unterfagt. Die Wirthe und Sauseigenthumer, welche ferner Berfammlungen und Bufammenfunfte biefer Vereine in ihren Localitaten bulben, haben in jebem einzelnen Falle eine Strafe von 50 fl. ju gewärtigen. Reben biefer Befanntmachung nimmt fich bie Bitte febr naiv aus, melde im Intelligengblatte bon bem Sauptftifter bee vorermabnten Montagefrangene, D. Sabermann von ber Bfingftweibe und Conforten, an bie Ditburger und Ditburgerinnen beute wieberholt gerichtet mirb, bamit folde bei ber Befchente-Berloofung, melde im Laufe biefes Monate gum Beften politifch Berfolgter und beren Ramilien flattfinden foll. fich betheiligen, namentlich Gefchente einfenben und Loofe abnehmen mochten Ge gilt bies Dal nicht mehr ben fern ton ber Beimath ichmachtenten Flüchtlingen (bie find verschollen), fonbern es ift ber umfaffenbere Begriff "politifch Berfolgter" gewählt, und beren giebt es ja auch jest bier in nachfter Dabe

gefchloffenen Clubbs ber Anarchie. Die Sausfuchung, mel-Lofale gehalten batte, lieferte febr merfmurbige Acten. Schurig ericheinen, bat in feinem gleichfalls feit bem ihre Sanbe. Beute Worgen murbe ben Borftebern gebiefigen Burgerverbande angeboren, binnen 24 Stunden Stadt und Bebiet zu verlaffen batten. 66 mare fomit von unferer Beborbe ber erfte Schritt gegen bie Rothen gethan. Die Folge mirb lebren, ob man mit biefer anquerfennenben Energie fortfahrt, mas zu erwarten flebt, benn ber altere Burgermeifter Cooff Reuburg ift ein nergifder Dann

# Frantfurt, 6. Januar. [Das Bunbescorps. faum mehr bie Rebe, und ber Bebante icheint vollig aufgegeben. - Db ber Gifer, mit bem biefer Gebante Bartei Ernft mar, wollen wir ununterfucht laffen; bag Breifel unterworfen. Diefe Partei überfieht mit unglaublicher Rurgfichtigfeit, mas fie opfert, inbem fle fich berfee an fammtliche hier befindliche Preugifde Offigiere Burften Guropas gu ermabnen, fich in "bas Unvermeibund beren Familien eine große Goiree.

Dreeben, 6. 3an. Der Minifter ber auswartigen eine febr gablreiche Abendgefellschaft verfammelt, welche

Stuttgart, 4. Januar. In Rurgem burften bie Standpunft bat orientiren fonnen. Wenigstens bat ein Begenftanbe bier eintreffen, welche in Folge ber Contoner blefiger entschieben rationaliftifder Beiftlicher nachbelfen Ausftellung fur bas Mufterlager ber Centrafftelle ju muffen geglaubt, indem er in einem Rundichreiben bie fur Gewerbe und Sandel, und überhaupt gum Beften firchlichen Babler mit ber Berficherung beruhigt, bag or. Roblichatter fein Finfterling fei!

man

rung

burd

.60

umg

unb

falle

Mote

mein

acht

fchen

Berl

ungt

Bal

por

Mati

Gou Raif

Belg

Juli

Fran

tereff

über

gieru

Braf

gefch

mit

aufg

tionn ich r

Meif

form Meh

es it

Bero

nabn

Oper

Char

Pari

gieru

bijchi

auf

gefter

loge

glanz

napar

Mach

ben 1

ibre

begeh

An t

ferner

Gr. Turg ftern Bisch frn. Lanci

jeber

man

auf i

bes a

möge fo vi Berli

Tafel

aber

lautet

giren

M. a

verbe

große

lich b

zeigte

terraf

ermög

lenthe

Behei

renb

lenfor

fcbene

Daus.

ihnen fomm

fchaft

- Bis jum 7. b. D. beginnen in Lutwigsburg bie \*) Conberehaufen, 5. 3an. [Entlaffung bee legten Berhandlungen in bem Progeg von Becher Margminifteriums.] Der Margichwintel icheint nun endlich auch bei une ausgefehrt merben gu' follen. heute Morgen hat ber Minifter Chop bon G. 6. bent Rarlorube, 3. Januar. Ce. f. Gob. ber Groß. Burften ben erbetenen Abidieb erhalten, nachbem berfelbe porgeftern in ber Stanbeversammlung bon ber conferva-M. v. Roggenbach, Braftbenten bes Rriegeministeriums, tiven "Opposition" bis gur Bernichtung mit feinem po-gum Generalmajor ernannt. nete Standeversammlung hat ben Margminifter namentlid Ministerium fruber beantragte Trennung ber Juftig von auch baburch zu Galle gebracht, bag fle vorgestern beber Bermaltung in unterfter Inftang wird nicht in ber fchlog, die Wahl bes Wirklichen Geheimen Raths von Beife por fich geben, wie bereits befchloffen war. Der Golleuffer jum Lanbtage. Abgeordneten fur gultig gu Grund bavon liegt meiftens in bem nicht befriedigenben ertiaren. Der Minifter verlangte beshalb bie Auflöfung Inftanbe unferer Finangen, welche einen jabrlichen Dehr- bes Lanbtages. Diefem Berlangen wurde nicht nachgegeben und bamit fchieb Berr Chop ans einem nicht gulaffen. Die erfte Rammer ber Stanbe-Berfamms meldem ibn bie öffentliche Deinung bierfelbit foon langit lung wird noch langere Beit nicht gusammentreten, ba entfernt munichte. Wer an bie Stelle bes ausgeschiebenen Miniftere fommen wirb, baruber verlautet noch nichte. bie Bubget-Arbeiten von ber greiten Rammer gum Theil Bahricheinlich bleiben Die anbern brei Minifterial-Directoren mabrent bee Lanbtages noch im Amte. Berr Chop Mannheim, 5. 3an. Seute ift man mit Bieber- legte am 5 ten auch fein Danbat ale Abgeordneter

† Sannover, 7. Januar. Der Burgermeifter Comibt aus Bremen weilte geftern in unferer Stabt - anscheinend bebufe Berbandlungen megen ber Deu t-Beidelberg, 5. 3an. [Bur Univerfitat.] Rach. fon Flotte. - Der an Stelle bee Generale von Langenau ernannte Defterreichifche Befanbte Baron

> Braunfchweig, 6. Januar. Die heutigen "Angei-en" bringen bie Rachricht, bag bem Staatsminifter Soulg bie Directorialgeschafte bei ber bergogl. Rammer und Baubirection, und gwar bei ber Direction ber Bergwerfe (einer Unterabtheilung ber Rammer) in Gemeinschaft mit bem Finangbirector bon Thielau übertra-

> Dibenburg, 5. Januar. (D. 3.) Die Berhanb. lungen mit ber Ctabt Delmenhorft megen Abtretung ber flabtifchen Gerichtsbarfeit an ben Staat und wegen ber bamit in Berbindung ftebenben Frage, welche Stellung funftig bie Stadt im ftaatlichen Organismus einnehmen folle - find, wie es beißt, ihrem 216. fclug nabe.

- 6. Januar. Die "Wef .B." melbet: Bon ben in Sannover ben Unichlug an ben Geptember. Ber. trag verhandelnden tieffeitigen Commiffarien Rammerbirector Janfen und Steuerbirector Deper, ift ber erftere por einigen Tagen bieber gurudgefebrt, und weilt noch bier, ohne bag baburch eine Unterbrechung eingetreten ift. Diefe merben vielmehr, wie man bort, auch tros ber bon Sannover und Dibenburg gefdebenen Beididung bee Biener Bollcongreffes auf's Gifrigfte fortgefest. Der bieffeitige Bundestagegefandte, Staaterath von Gifenbecher, ift beute von grantfurt bier eingetroffen.

Samburg, 5. 3an. [Muemanberung.] Bir berichteten fürglich von ber Auswanderung über Bremen. Mus Samburg melbet man: 3m verfloffenen 3abre murben von bier in 85 Chiffen 12,406 Musmanberer und 2200 bie 2300 Brafflianifche Angeworbene in 10 Cdiffen beforbert. Rad Dem - Dort wurben 8450 Paffagiere in 51 Chiffen, nach Rio be Janeiro 1421 Baffagiere in 9 Schiffen und 2200 bis 2300 Angemorbene in 10 Schiffen, nach Quebed 665 Baffagiere in 6 Schiffen, nach Dem . Drleane 681 Baffagiere in 4 Schiffen, nach Dona Francisca in Gub-Brafilien 304 Paffagiere in 3 Schiffen, nach Australien und Port \*\*\* Frantfurt, 6. Januar. [Die Clubbe.] Der Abelaibe 252 Baffagiere in 3 Schiffen beforbert. Muger fogenannte "neue Burgerverein" und ber Gad. ber obigen Babl, melde fid, nur auf bie birecte Musfenbaufer Burgerverein find leiber nicht unter ben manberung bezieht, find in biefem Commer minbeftens 8000 Berfonen von Samburg via Gull . Liverpool bede Die Polizei gestern Rachmittag bor Schliegung ber forbert werben. Gegen bas Jahr 1850 ift Die Musmanberung über ben biefigen Plat mehr ale um bas flude, Fahnen ic., fowie bie revolutionairen Inschriften Doppelte gestiegen, und gegen bas Jahr 1849 war bes in vergangener Woche abgehaltenen Turnfestes in bie Auswanderung in Diesem Jahr fast zweimal fo ftart. 1850 fint 7062, und 1849 5489 Baffagiere 1. Januar berausgegebenen "Mundener Anzeiger" ben nannter Clubbs eröffnet, baf fie, infomeit fie nicht bem in refp. 60 und 44 Schiffen von bier aus beforbert

### Quistand.

Giebt es in ber That feinen Unterfchieb gwifden Legitimitat und factifcher Gewalt, und fcheut man fich nicht, bie Behauptung öffentlich auszusprechen, bag mit ber Unfabigfeit ober Unentichloffenbeit bes actuellen Eragere auch bae Recht ber Legitimitat an fich erlofche? Coiree.] Bon bem vielbesprochenen Bunbescorps ift Bas ift bie Legitimitat, wenn nicht bie gottliche Legitimation, bas Giegel und bie Beglaubigung, mit welcher Bott bie Bewalt in ber und burd bie Befdichte verficht por einigen Monaten erploitirt murbe, einer gemiffen und legitimirt? - eine Regitimation, bie, wie fie gegeben wird, fo auch unzweifelhaft wieber entzogen werben Dies nicht mehr ber Fall ift, feit man einen Breug. General fann. Run find mir fern von ber Bermeffenbeit, uns jum Oberbefeblebaber bes Corpe beffanirt bat, ift feinem ju rubmen, " Die Weisbeit Gottes fo vollftanbig burchforicht gu haben, um gu miffen, bag es nicht in Gottes Plane liege, ben Bourbonen ihre Legitimation wieber gu einige fleinliche Bortheile verschafft. — Gestern Abend entzieben , — wer aber ift ber Mann, ber es magen gab ber Breufische Militair-Bevollmachtigte Graf Bal- barf, Die Affirmative zu behaupten und Die Bolfer und barf, bie Affirmative gu behaupten und bie Bolfer und liche ber Rapoleonifden herrichaft qu fugen"? Bas wir miffen, ift nur bae, einmal, bag bas Recht ber bie. ten, bağ ein Frauengimmer, Die Tochter bes Bimmermanns Ungelegenheiten, Staatsminifter v. Beuft, hatte geftern berigen Legitimitat fo lange fortbauert, bis fle burch Reichelmeier von ber Mu, welche fich ebenfalls als Baft Abend in ben Raumen bes von ibm bewohnten Cotele eine neue Legitimitat abgefojet worben, benn erft bamit scher bier wohl nur an der Zeit und am Orte sein, das beit med and Orte serioniget werben, so bağ bie kutspericitige werben. so bağ bie kutspericitige entgegengunehmen, Ansighten auszugleichen, um auf biesem Wege zur Keststellung eines Vertragsentwurss zu verschiedennen Gruppen ober einel gelangen, welcher, als ber Ansighten bei einel Gruppen ober einel verscher dech wenigsten bei wenigstellt in Krankreich wieber hergestellt werscher dech wenigsten Wegengungen, ben übrigen Genoffen bes Purbtheit in den zur Annahme empfohlen werben tönnte. Die Verhandlungen, zu welchen die Keststellungen, der d ift bas Bermerfunge-Urtheil Gottes gusgefpr

artige Bandmalereien ausgeführt, beren Composition lers, in Rudsicht fowohl auf die Popularitat bes Sujets fertig und auch bie inneren Cinrichtungen in bemfelben fchreiber. Die "Rivista bie Ferenze", eines ber im und Ausführung bem Profesor Deger anvertraut ift. als auf die funftlerische Schönheit bes Berks, bas Do- größtentheils vollendet. Auch ift ber Bau bes Borber- Jahre 1848 einflugreichsten Italienischen Journale, führte gebaubes in ber legten Boche beenbet worben. Die gu fich mit folgenben Borten in bie Belt ein: "Die Re-Den innern Cinrichtungen nothigen Tifchler- und fonflige bacteure biefes Journals haben ein junges Gerg, einen Arbeiten find beinabe ganglich fertig, fo bag mit bem jungen Geift, junge Grundfage und 3been; fie theilen

5 Dr. 2 bes "Bubliciften" ift mit Befchlag be-

bern Tages tam ein Unbefannter ju ihm in feine QBob. bienen!" nung und ftellte fich ibm ale einen Commiffionair por, ber ibm bei einem vornehmen Manne, mit bem er be- ber in Dem-Dort einen tiefen Ginbrud gemacht. Er reits Rudfprache genommen, Die gesuchte Stelle verschaffen fagte namlich in einer Rebe: "Sie haben feine Ahnung wolle; er moge nur mit ibm nach bem und bem Locale bavon, welche Folter es ift, fic an ben Schreibtisch ju wartete bort. Wer aber nicht ericbien, mar ber vor. ben Beift voll von Ueberzeugungen und Grundfagen, nehme herr. Da bem jungen Manne endlich bie Beit all bies burchglubt vom lebenbigen Feuer ber Batergu lang murbe, ber Unbefannte fich ingmifchen auch gu landeliebe, und babei bie Scheere bee Genfore vor entfernen gewußt hatte, ging er verbrießlich nach Saufe Mugen gu feben, bie Ihnen bie Bebanten flust, bie einigen Augenbliden bort gewefen und fich fur ben Un. ftift ver Mugen, bereit, bie Frucht arbeitevoller Sage beren beffen werthvolle Uhr ausgebeten habe, welche und fchlaflofer Rachte, mit einem einzigen Strich gu Die Birthin auch einfaltig genug gewesen war auszu- vernichten." Sat ber Mann ber "verftummelten Grunde

Bebruar b. 3. bem urfprunglich feftgefesten Beitpunfte mit ber Jugend bie Begeifterung, Die Liebe fur bas Die Drudarbeiten in Diefem neuen Gebaube ihren Anfang Schone und Gute, weil ihr Weift unberabrt ift von nehmen burften. Sauche ber Leibenschaften ober bom fervilen Gbrgeig und weil fie auf ihrem Wege weber rechts noch linte fchielen mit bethautem Muge; endlich weil fle nichte fur - 55 Bie unfere Gauner bei jeber Gelegenheit fich hoffen ober munichen, fonbern Mles fur Stalien. ihren Bortheil auszubeuten miffen, beweift wieberum fol- ihr icones Baterland " Den Colug bilbet eine Muegenbed Beifpiel. Bor einigen Tagen ergablte ein junger einanderfepung, bag bas Lacherliche (il ridicolo) in un-Dann an einem öffentlichen Orte, bag er nach Berlin feren Tagen eine ber machtigften Waffen fei: "Much bie war vollgablich gugegen; ferner Die fammtlichen Geren gefommen fei, um fich bier eine Stelle gu fuchen. Uns , Mivifta" wird fich biefer Baffe in ihrem Rampfe be-

> - D Roffuth bat befonbere auf bie Beitungefdreiund gemorbeten 3been" ben Mudfpruch eines mobernen V 216 ein Beifpiel feltfamer Confequeng einer Schriftftelle & vergeffen: "3ch fann nichte Beiftreiches

- L 3n welcher Urt beut zu Tage ein Frember einem hiefigen Rurichner eine Duffe gestoblen batte. in Berlin ein Unterkommen findet, ift und Allen befannt. Sie geftant babei ein, bag fie vor brei Jahren bemfel- Bie bies aber fruber bier gefchab, wollen wir unfern ben Belgwaarenbandler bereits eine Muffe gestohlen und Lefern aus einer Canunlung Berlinifcher Mert- und - M Der Bau ber Beheimen Staatsbruderei in jest, ale jener Raub icon etwas abgetragen ericien, Dentwurdigfeiten vom 3abre 1729 mittheilen: Es beift manbiola von ben Bretinorenfern wird mitgebracht, bag - D Jugenbliche Raivetat Stalienifcher Beitunge. fie Baft-frep gewefen, ba fie fich allemabl gegantet, wenn

## Berliner Bufchauer.

Berlin, ben 8. 3anuar.

Gloner, R. Rammerberr und Rittergutebefiger, aus Bufermis. v. Beiben . Cartlow, Rittergutebefiger aus Deinharbt's Sotel: v. Ggerbabelp! Ronigl Rreid-Deputirter und Rittergutebefiger, mit Gebefiper, aus Byerfi. - Reliner Sotel: Freiherr v. Cobed, Rittergutebefiger und Ditglieb ber Erften Rammer, aus Barrenthin. - Sotel be Rome: Ge. Durcht, ber Bring Reuß Beinrich IV. aus Stohneberf Graf v. Szembet, Butebefiger, aus Bozemba. v. Be-Guidbeffper, que Bafrieme. - Sotel be benbes Berg gefloft bat. Brandebourg: Baron v. Bollner, Sauptmann a. D. Rammer, aus Runereborf. Reubourg, Webeimer Legatione. Rath, aus Sannover. v. Rroeder, Lanbrath und aus Stettin. - Schloffere Botel: v. Brebon Rittergutebefiger, aus Boben.

Berlin - Potebamer Bahnhof. 8. Januar. Ilm 9 lifr nach Botebam: Ge. Greelleng ber Beneral-Abjutant, General . Lieut. v. Reumann, Flügel-Abj. Gr. Dai bes Ronige, Dberft v. Cooler. 11 11hr nach Bote. bam: Ge. Gre. ber Oberfammerberr und Dinifter bes Ronigl. Saufes, Graf ju Stollberg.

S Da bie lette Ronigliche Jagb auf ben beil. Drei = Ronigetag Bubel ber Gefellichaft von Geiner Dajeftat bem Ronige 1852 fab

vorwarts und ift ihre Bollenbung im Laufe biefes Jahres bes unvergeflichen Konige zuganglich zu machen. gu erwarten.

biefigen Singafabemie Abendo 7 Uhr ein Requiem jum legenheiten bie erfte Soiree und Ball in Diefer Saifon. mabilin, aus Rintowollen. Graf v. Grabewett, Guts. Gebachtniffe bes verstorbenen Deiftere Rungenbagen auf. 3hre Konigl. Dobeiten ber Pring Carl, Die Frau Prin geführt. Der erfte Theil ber mufitalifden Gebachtnif- geffin Garl und bie Bringeffin Louise verberrlichten bas legt worben. fteben und aud ben trefflichen Gefang bringen: "Trauert ten bie Erbpringen von Anhalt-Denau und Cachfen-Allum bie Trauernben, nicht um ben Entichlafenen", ber tenburg, fo wie 3hre Durchlauchte ber gurft Reuß und unter bes Deifters eigner Leitung Eroft in manch leis ber Pring gur Lippe beehrten. Das biplomatifche Corps

gur 1. Rammer, Brofeffor v. Raumer, bat feinen Blat nachfte Soirée wird nachften Dienftag ftattfinden. im linten Gentrum binter ber Fraction Bethmann-Bollweg genommen.

Debaille mit bem Relief fammtlicher Sauptwerte Rauch's einem fo gablreichen Bublicum aus allen Stanten begur afabemifchen Beier ber Ginneihung bes Friedrichs. fucht, bag viele megen Befchrantibeit bes Buborerraums Dentmale componirt und ausgeführt, bat fürglich bas jurudgeben mußten. Dobell einer fur bie Stadt Gumbinnen bestimmten Borfiel, erfchien bei ber Safel im traitbufte bee erften Breugifchen Ronige Friedrich aufgefallen, bag bei ber Tebatte uber bas Discuplinar-

Allerhöchfifelbft als Bohnenkonig proclamirt. Ce mar mit Richt allfeitig bewunderte marmorne Standbild bes in ber Lage befunden, fprechen zu tonnen, ba fie überwohl Niemand unter ben Anwesenden, ber nicht in bem hochseligen Ronigs Majeftat im biefigen Thiergarten berhaupt nicht aumesend waren. Bergange ein gludliches Dmen fur bas Sabr vorgegangen, bat fürglich bas Dobell einer Copie beffelben im verjungten Magfitate vollendet. Die berrlichen vor Burg Stolzen fele, bem berr Buffet vollender, ericheinen in bie- großten Ebatigteit gearbeitet wieb, geht seinem Ende hinter einen Spiegel verftedte und eine neue naturlich Birthobaufen, und birt batin mortlich: "(Die Schilde ber Baftofe und eine men naturlich Birthobaufer) Unter ben Mertwurdigfeiten ber Ronige, werben in ber bafeibft renovirten Rapelle groß. Ctatue felbft 8 Boll mift. Es ift bie Ubficht bed Runft. Drudereien fich befinden worden, ift gegenwartig gang

- 8 Der neu ermablte Abgeordnete fur Duffelborf Das Best bauerte bis gegen 3 Uhr Morgens. Die

- M Brofeffor Stahl hielt geftern mit Unfang

- ! In ber erften Rammer ift geftern allgemein banbigen.

lich am Rhein gelegenen Schloffe Gr. Majeftat bes Ro- fer Mintatur - Ausgabe etwa 6 Boll bod, wahrend bie entgegen. Das hintergebaube, in welchem bie eigentlichen ohne Bezahlung mitgeben bieg.

burd ein Bortommniß biefer legten Tage gezeigt. Der then. Unter ben übrigen Gaften bemertte man bie mu-"Conftitutionnel" bestätigte, wie Gie wiffen werben, bie mienhafte Figur bes erften Caffationshofs Prafitenten und beute erfahren mir aus einem minifteriellen "Gingefandt" in ber "Patrie", bag ber "Conflitutionnel" folecht berichtet mar, und ber Prafitent neber eine Rote noch einen Brief vom Raifer erhalten bat. Das ift bebeutfam und fommt mittelbar ber Angabe eines meiner Collegen gu Gulfe, welcher Ihnen bor ungefahr acht Tagen mittheilte, bag man fich im Glofee über ben fich bie bem Prafitenten nabe ftebenten Berfonen uber Seineprafect und fprach: "Auf bie Befundheit bes Pra-Berlin und St. Betersburg auslaffen, macht einer bie fibenten ber Republif! auf bie Befeftigung feiner Macht, ungweifelhaftefte Benugthuung funtgebenten Rebfeligfeit Plat, fobald Bien ber Gegenftand bee Befpraches ift. Bas Rugland betrifft, fo follen bie Meugerungen bee vor einigen Tagen bier eingerroffenen Cabinete. Couriers Louis Rapoleon für ben Ruhm und tas Glud Frant-(vergl. mas gestern unfer \*\* Correspondent über herrn reichs. (Beifall.) Doge Gott feiner muthigen und pavon Balabine fagte) nichts weniger als befriedigenber triotifden hingebung biefen eblen Breis gu Theil mer-Ratur fein, und ben Entichlug bes Raifere anbeuten, bie Frangofifiche Regierung, nach wie vor, nur ale ein und ein gewaltigest: vive Napoleon! folgte biefen Bor-Gouvernement de fait, niemals aber ein Frangofifiches ten. Ale bie frubere Stille wieder eintrat, erhob fich Raiferthum anguertennen. — Die von 3hrem Blatte querft gebrachte Rachricht, unfere Regierung habe von Belgien Entichabigungegelber fur bie Campagne nach ber Julirevolution verlangt, wird gwar in officiellen Rreifen nicht in Abrede gestellt, aber man verficherte mir bort, baß jene Reclamation, wenn fle mirflich ftattgefunden habe, wie eine Formlichfeit betrachtet werben muffe, bie auch Ludwig Philipp zu verschiedenen Malen beobachtet habe, fich inbeffen ftete mit ber Antwort begnugent, Franfreich habe bie Campagne in feinem eigenen Intereffe gemacht. Das flingt ziemlich feltfam, aber ich überfene bier nur bie Borte eines Mitaliebes ber Re-Bewiß ift, bag Leptere gegen ben Aufenthalt ber Montagnarbe (blog ber Montagnarbe?) in Bruffel reclamirt bat. - Die Beruchte von Beiratbeprojecten bes Prafitenten find ungegrundet, boch aber find fie unferm gefdmagigen Bublicum Baffer auf bie Duble. Gelbft bas von bem Blane einer Bermablung bes Brafibenten mit ber vermittweten Bergogin von Orleans wird wieber aufgemarmt, verbient aber, wie fich von felbft verftebt,

gar feiner Beachtung. Paris, 5. Januar. [Der Stern bes Doctor Beron. Diner bes Geineprafecten. Ber. mifchte 8.1 Der Stern bee Rebacteure vom . Conftitu. tionnel", Dottor Beron, ift merflich im Berbleichen, ich meine nicht feinen Officierftern ber Chrenlegion, ich meine feinen Stern" ben er baben und an ben er glaus ben muß ale achter Bonapartift, gang wie fein herr und Meifter. Dan grollt , bodften Drie " über feine compromittirenben Artifel namentlich über Die tolle Marotte fortmabrent bie Legitimiften und Orleaniften angugreifen Debrere biefer letteren haben bem Glofee fagen laffen, bag gerabe bie gebaffige Sprache bes Doctor Officiers es ihnen nicht erlaube, fich bem Clifee auf eine anftanbige Beife gu nabern. Uebrigens arbeitet ibm auch Delamarre, ber Gigenthumer ber "Batrie", machtig entgegen; Die "Batrie" brachte auch beute ein Dementi ber Beron'ichen Rachricht über ben eigenbandigen Brief bes Raifere von Rugland, Berr von Riffeleff verlangte fofort ein energisches Dementi fur ben Doctor, und Delamarre nahm's mit Enthuffasmus in bie "Batrie" auf. 21m Sonnabend mar ber erfte bal masque in ber großen Oper, es ging wilber und toller ale je babei General Baraguan b'Billiere, fenbern General D'Sautpoul geht nach Mabrid, feine Abreife ift auf ben. 9. b. DR. feftgefest. Die Bahl ber Bataillone ber Chasseurs de Vincennes foll verbreifacht, Die gange Urmee Chasseurs de Vincennes jou verletzigagi, et glass in bei Bulletin be schieft. Wir find überzeugt, daß bie neue Conflitution bie Denuinton ber Mingter in timiaus geingt Gugenblid reichen unser eingezogenen Nachrichten noch aierung ftande. Der Erzbischof von Bourges ertlart und daß es außerhalb bieses Actes nur noch Cinzelfragen nicht so weit, daß wir die Wahrheit von bloß grundlosierung findert, daß eine Beschwäke zu scheichen vermöchten; über eugt sind nur ber Brimas von Gallien, Carbinal be Bonale, Grgbifchof und Graf von Lyon, fdweigt noch immer. Der Seine-Prafect Berger ftrengt fich machtig an, um fich von ten politischen Leibenschaften fern halten und an auf feinem Boften erhalten. Borgeftern Ball und ter grundlichen Aufflarung bes Bublicums uber bie geftern Diner von 200 Bebeden in ber salle de l'Horloge; Botel und Chabot hatten vergeblich ihr Beftes gethan, aber Monseigneur le Prince famen nicht und glangten burch ihre Abwefenheit gestern ebenfo febr, wie auf bem Ball vorgeftern. Das find Beichen ber Ungnabe fur ben armen herry Berger, man nennt ben bo- |Grlaf bee Brafecten bee Allier - Departe . napartiftifchen Bergog Arrighi von Babua ale feinen Rachfolger. Um obern Enbe ber Tafel erlob fich uber bem Chrenplay Die Bufte bes "herrn Pringen", umgeben von Sabnenbundeln, auf benen bie Raiferlichen Abler ibre Schwingen entfalteten und bie Schnabel und Rrallen begebrlich ausftredten nach einer appetitlichen Maceboine bon rothen Fruchten, Die gerabe unter ber Bufte ftanb. Un biefer Tafel prafibirte Berr Berger felbft, neben ibm faß herr bon Morny mit ben feinen beweglichen Bugen, und Chuard Rouber, ber unterthanigfte Giegelbewahrer, ferner bie Minifter ber Marine, ber Kinangen und ber meisten Departements-Journale ergeben fich noch fort- und bie Berficherung gegeben, Lorb Balmerfton merbe öffentlichen Arbeiten. Der grauhaarige Marschall Excelmans, mahrend uber bie "patriotische Energie" und bie Inter- bie Grörterung ber Abreffe nicht vorübergeben laffen, ohne ber flets vergnügte Admiral be Madau, Die Generale Magnan ichutterlichfeit, mit ber Louis Napoleon fich bemubt habe; bas Land uber bie mahren Berreggrunde seines Rudtrit-und Lawoeftine und bie Maires von Rouen, Lille und Bor- Kranfreich aus bem "Chaos ber Anarchie" zu führen — tes vollkommen in Kenntniß zu segen. — Wir Iefen Turgot, unftreitig ber erfte Baffanger unter allen Minis si nous ne roussissons pas, nous nous brulerons fo gerruttet und untergraben ift es von Grund aus. ftern ber auswartigen Angelegenheiten, ber Kriegsminister Is cervelle" — mit einem gewiffen "heroismus" und Geine Mitglieder haben allen Muth verloren und haben General Saint-Arnaud, ber immer lacht, ber arme Erz- "faltblutiger Baterlandsliebe", worauf jedoch Bonaparte's auch von ber Bufunft nichts zu erwarten. Deswegen Bifchof Sibour zwifden bem Maridall Baillant und eigene Borte: "c'est un forceur," febr anwendbar mas thut es nicht Bunder, wenn man erfahrt, bag mit Aus-orn. Baroche, — wie muß ibm zu Muthe fein! Dann ber ren. — Heber bie Lage ber Dinge in Algerien find die nabme Gir Charles Bood's und noch eines ober zweier General Carrelet, ber am Abend bes 4. Dec. mit feinen Departemente-Journale febr fcmeigfam und gurudbal. Mitglieber alle übrigen fich auf ihren Boften unbeimlich

rungeblattern Die officielle ober officiofe Beibe ethalten von Rantes, ein namhafter Legitimift von Rang, icheint Fürft von Bolignac ju feiner jegigen Stellung, ber erfich benn auch ju erhalten gewußt bat unter allen Regierungen und Spftemen. Meben ibm eine Menge Erpas, ein alter Gerr, um ibn bie Bluthe bed Chabertieichen Sof auszubebnen; benn bie Buruchaltung, womit batten einen trefflichen Appetit. Endlich erhob fich ber ber jum greiten Dale burch mehr ale fleben Millionen Dablitimmen jum Berry unferer Gefdide ernannt ift! Muf tie Erfullung ber beigeften Bunfche bee Bringen ben laffen! Ge lebe Mapoleon!" Donnernbes Bravo herr v. Morny und fprach: "Deine Berren, nicht obne Die tieffte Bewegung vernehme ich bie lebhaften Acclamationen, bie bier fur ben Bringen Louis Rapoleon laut werben, benn Riemand weiß beffer ale ich, wie febr er biefelben verbient. Riemant fennt fo wie ich feine Bebuld, feine Entfagung, feinen Muth und feine Singebung fur biefes Land - " Gerr v. Morny fann faum weiter reben, fo flurmifch ift ber Beifall, ber ibn unterbricht. Debrere Beren rufen: er ift ber Retter Franfreiche, ber Retter Guropas, ber Retter ber civilifirten Belt!" lich fann herr von Morny fortfabren: "Ja, herr Bras fect, 3bre Bunfche merben erhort merben; bie Dacht, beren Befestigung Gie munichen, wird fich confolibiren, benn in allen Greigniffen ift bie Sant ber Borfebung fichtbar, und bie Borfebung macht nichts halb. (Großer Best, meine Berren, glaube ich ber Dolmetider ber Gefühle bes Pringen gu fein, wenn ich 3hnen bante fur bie Bereitmilligfeit, mit ber Gie nach Baris gefommen find, um ihm bie Buftimmung und ben Dant bes Bolfes gu bringen; in bee Pringen Ramen trinte ich auf bas Boblfein ber Delegirten aller Frangofifchen Departemente!" Gie haben feinen Begriff von bem Babnfinn von Bubel, ber biefer Rebe folgte. Der Maire von Loon brachte nachber noch einen Toaft auf Die Ctabt Baris aus. Das Diner bauerte bis gegen Mitternacht. -

- Der Unterrichtes und Gultusminifter bat unterm 29. December folgendes Rundidreiben an Die Bifchofe Frantreiche gerichtet: "Den Abfichten bes Brafibenten ber Republit entsprechend und gur möglichften Unnaberung an bie burch ben 8. Artifel bes Concorbate von 1801 gebeiligten Bestimmungen wird bas Bebet, meldes bie Rirche ben Gebrauch bat nach bem Gottesbienft gu fagen, in Butunft folgenbermaßen gehalten merben muffen: Domine salvum fac Rempublicam; Domine salvum fac Ludovicum Napoleonem; et exaudi nos in die qua invocaverimus te. - Das "Journal bes Debate" veröffentlicht beute einen Leitartitel über bie gegenwartige Lage ber Dinge, worin es bie Unficht außert, bag bei ber gu erwartenben Berfaffung von einer Theilung ber öffentlichen Bewalten nicht mehr bie Rebe fein fonne. ba fie boch alle fich nur in ber Cpbare bee Prafibenten ber Republif bewegen murben, obidon naturlich Organisation und Bufammenfegungeweise fur fie felbft, wie fur bie Ctaateburger auf bie großere ober geringere Freiheit bes Denfens, Rebens und Sanbelne einen Ginfluß baben merbe: Die parlamentgrifche Republit fei tobt und weiche ber "autofratifden Republit". Der Artifel giebt, bie wenig Bebeutung haben." Die " Breffe" bringt einen von Limaprac unterzeichneten Auffat, worin angefunbigt wirb, bag bie neue Richtung ber Journaliftit fich materiellen und moralifden Intereffen arbeiten werbe. - Gin Saus von Borbeaur liefert vertragemäßig ber Regierung binnen gwei Monaten 4- bis 5000 Barraden,

bie fur bie Straf . Colonie in Capenne bestimmt finb. Pon ber Frangofiften Grenge, 2. Januar. mente. Departemente. Journale. Bermifd. tee.] Der "Calut public" ron Lon bringt bie Dach. richt, baf ber Brafect bee Allier-Departemente befoblen babe, bie Borte : " Freiheit, Gleichheit, Bruberlichfeit" auf öffentlichen Webauben und Brivathaufern gu befeitigen, ba biefelben nicht mehr zeitgemäß - und fur bie jum Opfer gebracht worben, eine folde Rundgebung Bevollerung eine flete Aufreizung jum Aufruhr feien, mit befto mehr Gelat bie Anhanglichfeit bes Bolles an indem fie bas Bild und bie Erinnerung bes triumphirenden Aufruhre find. Desgleichen follen alle Breis Gine bochgestellte Berfon, Die mobl geeignet ift, gut unbeitebaume gefällt ober ausgegraben werben. - Die terrichtet gu fein, fchreibt ferner bie "Sunday-Times", bat Lanciers bie Boulevards abfegte unter bem Gelbgeichrei: tenb, und bag es bort fur ben "Berfaffer bee Staats-

tet: "Golbaten! Weftern habt ibr frei abgeftimmt ale haben, auf ber but fein muß, bas wird une abermale etwas betreten uber bie Gefellichaft, in bie er bier gera. Burger, jeber nach feinem Bewiffen. Weil einige unter une eine verfchiebene Meinung baben, fo magt eine Bartei, welche bie Unordnung fucht, beimlich gu fagen, bag umgebende Cage von einem eigenhandigen Schreiben bes Portalis; feine Aebnlichfeit mehr mit bem Portalis, ber bie Ginigfeit nicht micht unter und bestebe. Dief Par- Raifers von Ruffland an ben Pringen L. Rapoleon - im Ministerium Martignac Siegelbewahrer mar, ben ber tei fennt und nicht. Ich antworte in eurem Pamen: gurn von Bolignac ju feiner jegigen Stellung, ber er. "Wir find bie Armee Frantreiche, nicht bie Armee einer fien Magistrateperson in gang Frantreich, erhob, bie er Partei. Wir find bie Armee Kranfreiche um ben Beine mee Franfreiche, um bie Ordnung aufrecht gu erhalten minifter und Abjutanten bes "herrn Pringen". An ber gemeiten Strentafel prafibirte ber Polizeiprafect be Dau- Namen, wir werben fle aufrechthalten. Rechnet auf mich. wie ich auf euch rechne. Ge lebe Franfreich, welches wir im Intereffe bes Baterlandes!" - In ber Genfer unb mente fteben in Orner, Manconner, Geffy und Ber; fanterie mit einem Cavallerie Detachement eingetroffen. barf von ben betreffenben Commanbanten unter feinem Bormande biergu bie Grlaubniß gegeben merben.

Großbritannien. t Conbon, 5. Januar. [Die Lage Englande ift fdrittmeife eine immer ernftere geworben.] Dit Bestimmtheit wird behauptet, bag es ben Bbige gelungen, Die Ginigung mit einem Theile ber Beeliten gu Stanbe gu bringen. Port George Gren, ben Rrant. lichteit langft munichen ließ, fich von öffentlichen Geichaften gurudgugieben, habe eingewilligt, fein Bortefeuille an Gir James Graham abzugeben. Much bie Porbe Minto und Broughton, fo ziemliche politifche Rullitaten, feien bereit, fur Beeliten, obne Die bas Minifterium burchaus nicht mehr befteben tann, Plat gu maden. Dann find brei Stellen untergeordneter Natur fcon jest im Minifterium vacant: ber Borfit bes Controlamtes, ben ber Bergog von Demcaftle übernehmen murbe, bas Rriegegablmeifteramt, ebenfalle burch Garl Granville's Avancement erledigt, bas auf Dr. Carbwell, einen febr tuchtigen Bermaltungebeamten aus ber Beel'ichen Schule, übergeben murbe; enblich bas Unterfecretariat bes Musmartigen, welches Port 2Bobeville jugebacht mare. Gin allgemeiner Minifterrath, in bem fein einziges ber Mitglieder feblen wirb, wird am Donnerftag ftattfinben und murbe bas Forum fein, bas über folde llebereinfunft grifden Port John Ruffell und Gir James Graham gu enticheiben. Die Ramen ber Dr. Glabftone und Sybnen Berbert, ber eigentlichen Gubrer ber Beelitifden Bartei in fircblichen Fragen, merben nicht ge. nannt. Das murbe anzeigen, bag bie vor fich gebenben Transactionen noch febr weit von einer wirflichen Barteiverschmelzung fint, auf beren große Schwierigfeiten ich gu mieberholten Dalen aufmertfam gemacht babe. wurde fid nur um eine patriotifche Bereitwilligfeit Gir Sames Grabam's unter bem Gebote brangenber Rothwendigfeit handeln. Denn bie Lage Englands in feinem Innern ift fdrittweise eine immer ernftere gemor. ben, ale man es wohl jenfeit bes Canale fich vorzuftellen bis jest geneigt ift, ba bie beimathlichen Borgange zugleich auch bie Mufmertfamfeit ablenften. Muf bie Beeliten, je naber fle wieber ber Bubne politifcher Thatigfeit fommen, und in welcher Form bies auch gefchebe, ift ber Blid in biefer Begiehung gu lenten. Die Beit nothigt mich, mich auf bie turge Mittbeilung bes Tages. gefprache ju befchranten und Ausführlicheres ben nachften

Briefen vorzubehalten. & Bondon, 5. Jan. [Die Chren ber "Gun-bab-Times" fur und ihre hoffnungen auf Bord Balmerfton. Der "Morning. Abvertifer" uber bas Minifterium.] Mannichfaltige Berüchte, fo phantafirt bie rabicale "Genbay. Timee", werben über fem Gefdmage gu fcheiben bermochten; über eugt finb wir aber, bag alle Berfuche Port John Ruffell's, ein vor bem Barlamente haltbares Minifterium gufammengufeten, ohne Erfolg bleiben werben; ja, baß felbft noch vor bem Anfange ber Geffion Pord Balmerfton ale Cabinete-Chef gur allgemeinen Freude Englands bie Leitung ber Ctaategeschafte übernehmen burfte. fcheinlich, bag bei ben nachften Wahlen bie Stabtviertel Marylebone, Beftminfter und bie Gith von London um Die Chre ftreiten werben, Lord Balmerfton ale ihren Berireter in's Barlament abfenben gu tonnen. Die große öffentliche Rundgebung anbelangent, welche Marylebone bem eblen Bord verbereitete, fo handelt es fich jest barum, biefelbe bis nach ber Eroffnung tes Parlaments aufzuschieben, bamit, im Falle ber Bemigbeit, bag Perb Balmerfton mirflich einer Coalition ber norbifden Dachte bie conflitutionellen Freiheiten bee Landes bervorbebe. thut es nicht Bunber, wenn man erfahrt, bag mit Mus-

betommen; bie Belgifche Entichabigung; Geis revanche pour fevrier! Geute fist er febr friedlich ftreiches nicht gar am beften fleht, beweift ein Taged. Jugerften Unftrengungen Lord John Ruffell's bermochten Romifche Regierung muffe ibr, folle fle auf bie Babn rath oprojecte fur ben Prafibenten.] Wie febr mitten unter ben ehrenveffen, auffallend wohlbeleibten Matres befehl, ben ber Commandant ber Proping Oran am 21. Die hervorragendften Cabinet mitten unter ben ehrenveffen, auffallend wohlbeleibten Matres befehl, ben ber Commandant ber Proping Oran am 21. Die hervorragendften Cabinet mitten unter ben ehrenveffen, auffallend wohlbeleibten Matres befehl, ben ber Commandant ber Proping Oran am 21. Die hervorragendften Cabinet mittel unter ben ehrenveffen, auffallend wohlbeleibten Matres befehl, ben ber Commandant ber Proping Oran am 21. Die hervorragendften Cabinet mittel unter ben ehrenveffen, auffallend wohlbeleibten Matres befehl, ben ber Commandant ber Proping Oran am 21. Die hervorragendften Cabinet mittel unter ben ehrenveffen, auffallend wohlbeleibten Matres bei ber bei ber Bahne von Bent in den Begier und bei ber Bahne von Bent Gerichten der Berock werden in der Berock werden der Beroc Beit, bie Ramen jener zwei Minifter gu veröffentlichen, welche jugleich mit bem Marquis von Pansbowne bas Betragen Lord Ruffell's gegen Lord Palmerften bodft tabelnewerth fanten, ale ihnen bie Motive bee Rudtrittes bee Stagtefecretaire fur bie auswartigen Angelegenbeiten befannt murben. Ge find bies Lord Gren und Gir George Greb. Bewig wirb Niemant envartet ba-Bir find bie Armee Franfreichs, um ben Reind ben, biefe Ramen bier zu lefen, befonbere ba bie genanngu befampfen, ber fich erbreiftet, es angugreifen, bie Ar. ten herren ber Bolitif Lord Balmerfton's von je ber feindlich maren. Bir gollen alfo ihrer Sandlungeweife um befto bereitwilliger unferen Beifall, ale wir barin bas feine Englische Gefühl, ba? Freimuthigfeit und Chre über Alles ftellt, ju erbliden bereit finb. Dan fann Kaltsinn ber großen Mochte beschwere. Breilich scheint mus, bes Reobonapartismus, Die Generale Canrobert zu vertheitigen wiffen werben. Es lebe bie Ginigleit in sonit gefast fein, Die genannten Minister ftunblich and fich biese Ungufriedenheit nicht bis auf ben Defterreichi- und Cornemuse, Dberft Fleury u. f. w. Die herren ber Armee, bag fie ftart bleibe! Es lebe bie Ordnung bem Cabinete treten zu sehne. Gir Charles Wood, ihr bem Cabinete treten gu feben; Gir Charles Boob, ibr Bermanbter, burfte naturlich nicht gurudbleiben, ba ce Waabtlander Grenze finden von Frangofifcher Geite forts in einem folden Falle von Seiten Lord John Ruffell's mahrende Truppenbewegungen ftatt. Infanterie-Detaches an Winten nicht fehlen murbe. Schlieflich fugen wir noch gur naberen Erlauterung bes gangen Berganges auch ift geftern in Duvonne ein ganges Bataillon 3n. biefer Affaire bingu, bag Lord Balmerfton's Entlaffung mehreren Berfonen in London eine Boche por beffen er-Offizieren und Soldaten ift es auf bas Strengfte unter- folgtem Mudtritte von einem naben Berwandten Lord Ropenhagen, 3. 3an. [Bur Berfaffung.] Sohn Ruffell's eben fo genau angezeigt worben ift, wie Außer bem Rammerberrn v. Bille und bem Grafen por bem Gricheinen bee befannten Artifele in ber minifteriellen "Times" bereits befannt mar.

Lord Auguftus Loftus, bis jest Attache ber Legation in Stuttgart, ift gum Gecretair biefer Legation ernannt worben. herr Spencer Ponfonby verbleibt im bier wiederholen, ohne es verburgen gu tonnen. Ge Privat . Secretair . Bureau bes neuen Staate . Secretaire fur bas Muswartige. Unter ben Erngnnungen, bie ber bed Berrn Breberid Levefon Gover (aus ber Mamilie von Port Granville) jum Unter . Staate - Gecretair bee Auswartigen an Stelle bes herrn G. 3. Stanley, ber bochfte Inflang zu bilben. Dagegen gebenkt ber Ronig als Attache ber Britifchen Gefandtichaft bei ber Pforte bie Gemeinschaftlichkeit bes Canals, ber Irren-, Taubnach Ronftantinopel gebt. - Berr Doebud, bas befannte Barlamente - Ditglieb, liegt bebenflich frant banieber. -Das Wochenblatt "Dbferver", welches auch nach bem Mustritt Pord Balmerfton's fich- feine Berbinbung mit bem auswartigen Amte zu erhalten gewußt bat, giebt ber Rechtscandibaten, ober bloß gesammtftaatlich, 3. B. beute fcon eine Ueberficht von ber Staatseinnahme bes bie Ministerien bes Rrieges, ber Finangen, bes Sanbels, letten Binang . Quartale, obwohl baffelbe eigentlich erft Bolle und ber Boften, bes Musicartigen ic. Bebes Berbeute (5.) gu Enbe ift. Dach biefen Angaben wird ber Ausfall in Dicfem Quartal an 700,000 Bft. betragen, verglichen mit bem correspondirenden Abichnitt von 1850-1851. Diefer Muefall rubrt namentlich ber Aufhebung verschiedener Taren, fo namentlich ber Genfterfteuer, in ber letten Geffion, ber. Der Ertrag ber Bolle burfte wie im erften Quartal von 1851 über Dill. Bfb. ausweifen, bagegen bie Accife einen Ausfall von 150,000 Bfb. ergeben; besgleichen bie Stempeleinnahme im Betrage von 40-50,000 Bfb., bie Gigenthumeftener 10 - 20,000 Bfb. bob fich bie Ginnabme ber Boft um mehr als 100,000 Pfb., und im fleineren Daafflabe find auch verichiebene andere Ginnahmequellen ergiebiger gewefen. Diefes Re- regt. - Roffuth, Diefer vollendete Comobiant, follte beute fultat wird vom "Obferver" ale ein über alle Erwar- nach Bafbington in Philabelphia abreifen. tungen gunftiges betrachtet, mit Sinficht eben auf tie Steuer - Reductionen, Die in ber legten Geffion bewertftelligt wurden. "Roch erfreulicher," fagt ber "Obser- ift; auch will ber Prafitent bie Autoritat Großbritan-ver", "wird bas Resultat erscheinen, wenn man auch bie niens in San Juan nicht anerkennen. — Die Nachrichvielfachen Erfparniffe, bie gemacht worben fint, einseben wirb. Der leberfcuß biefes Jahres burfte ber größte werben, ber je erzielt worben ift, er burfte mehr als viertebalb Millionen Bfo. betragen, mabrent ber vielbewunderte Ueberschuß bes letten Jahres etwas über 2 Millionen betrug." — Beim officiellen Empfang gum Jahreswechfel foll fich, wie ber "Spectator" berich. tet, ber Braftbent Bonaparte bem Marquis v. Rormanby genabert und bie Boffnung ausgesprochen baben, bie Greigniffe in Franfreich murben in ben freunbichaftlichen Begiehungen gwifchen ben beiben ganbern feine Beranterung bervorbringen; ber Darquie, beffen Bewohnheit es eben nicht fei, mit Worten gu geigen, babe fich aber biesmal begnügt, mit einer tiefen, ftummen Berbeugung gu antworten, und man ichliege baraus, bag Porb Dermanby febr ftrenge Inftructionen erhalten baben muffe - Unter bem Borfit bes reichen Juben Dofes Den teffore fant eine Berfammlung jum Brede ber Grunbung eines jubifden Erziehunge - Inftitute fatt. wurden bei biefer Gelegenheit gleich 1000 Bfo. Ct. gezeichnet. Die Roften find auf 9000 Bft. Gt. veranfchlagt. - Dan glaubt in Dublin, bag fur; nach Gröffnung bes Parlamente eine Bill gur Discuffton fommen wird, burch welche bie Grecutiv - Gewalt in Stand gefest merben fell, energifche Daagregeln gur Unterbrudung ber ben Meuchelmorb predigenten gebeimen Befellichaften in Brland gu ergreifen und fo bie namentlich in ben Grafichaften Urmagh, Do-nagban und Lough geftorte Sicherheit ber Berfon wieber herguftellen. Die haufig vortommenben agrarifchen Dorbthaten find eines ber fchlimmften

Rrantheite - Symptome biefes ungludlichen Lanbes. Stalien. Turin, Connabend, den 3. Januar. (E. C.B.) Durch Roniglice Decrete find die mit Portugal und Griechentand abgefchloffenen Dan: delevertrage fanctionirt worden.

Rom, 24. Dec. [Gifenbabnen. Bolle. Bermifchtes.] Die Erledigung ber Unterhandlungeen über Wir lefen ben Bau ber Gifenbabn von Rom nach Ancona ift auf beaur. Dem Seine Prafecten gegenüber fag ber fleife in einem großen Lobe. Besonders verbramen biese Blat-ferner in bem lichtfreundlichen "Morning Abvertifer": bebentliche Schwierigfeit gestoßen. Da namlich bie gen bat Gr. Languetin, Prafibent bes Municipalrathes, fr. von ter bie bekannten Borte bes Prafibenten: "Messieurs, binal ale ibrem Brotector begunftigte Stabte noch nachtraglich in bie Babnlinie mit bineingezogen baben, überbies auch andere Correctionen barin angebracht wiffen will, fo thut es nicht Bunder, wenn man erfahrt, daß mit Aus-nahme Sir Charles Wood's und noch eines ober zweier Mitglieber alle übrigen fich auf ibren Boften unbeimlich fublen und ichlechterbings zurucktreten wollen. Rur bie Bant ausgebändigt. Dennachft forbert fie ibrerfeits, bie folden Berfahren bas Untie. In bei einem fühlen und ichlechterbings zurucktreten wollen. Rur bie

ben erften Grabicheit fur bie praftifche Ausfuhrung ber Arbeit in bie Grbe fleden laffe. Davon aber will man bier nichte miffen. Bas ich unlangft über bie Abficht ber Regierung betreffe ber Berpachtung aller birecten und indirecten Bollgefälle melbete, ift im Augenblide im Princip bereite entichieben. Doch hat fie fich unter ben wiber Erwarten vielen Concurrenten ihren Dann noch nicht gewählt. Statt bes fruber bon ihr geforberten jahrlichen Bachtginfee von 4,000,000 Ceubi bat fie fich indeffen baju verftanden, fich mit ber Durchichnitteinnabme eines pon ibr beliebig auszumahlenben 3abres gu begnugen. Gie mablte bemnach bas 3abr 1850. Bur funftigen Uebermachung bes Ruftenschmuggele find auf ibre Rechnung gwei Dampfjachten in England beftellt. Babrent in andern gantern bie Briefcorrefponbeng burch Berabfepung bes Porto erleichtert wird, fleigert baffelbe fur une ein Gbict bee Carbingl - Ctaatefecretare fur verfchiebene Gegenben bes In - und Auslandes vom neuen 3abr ab. Gin baruber porgeftern ericbienenes Reglement führt auch bier bie Francatur - Gtifetten ein.

Danemart. fie in Bien und Breslau ber Deutschen Lefemelt noch Reventlom-Criminil wird auch ber Minifter fur Schlesmig, b. Barbenfleth, bier erwartet. - Gin Schreiben aus Ropenbagen im "Rieler Correspondengblatt" giebt Folgenbes ale bie Grundzuge ber befinitiven Regelung ber Berhaltniffe ber Gefammtmonarchie an, was wir wird feine gemeinschaftliche Regierung fur bie Bergogthumer eingefest werben; febes Bergogthum wird einen "Globe" heute Abend anfundigt, ift bemerkendwerth bie eigenen Minifter hauptfachlich fur bas erhalten, mas man ale "Inneres" gu bezeichnen pflegt; bas Dber-Appellationegericht wird aufhoren, fur Schleswig bie ftummen- und Strafanftalten, Die Benugung und Unterftubung ber Rieler Univerfitat u. bgl. m. feineswege aufgubeben; alles lebrige aber bleibt entweber blog Golfteinisch ober blog Schlesmigich, wie g. B. Die Brufung jogthum erhalt berathenbe Ctanbe. Das Indigenat vom 3abre 1776 wird aufrecht erhalten. Die Beftung Rende. burg bleibt Beftung bes Danifchen Staates.

Zurfei. Ronftantinopel, Montag, b. 29. De: cember. (1. 6.. 9.) Der neuernannte Darba: nellen. Gouverneur hat dem Defterreichifchen Con: fulate wegen Dighandlung eines Dragomans Abbitte geleiftet.

Mmerita. Mew-Bort, 24. Det. [Staateftreich; Congreß; Roffuth.] Der Frangofifthe Ctaateftreich bat in ben Bereinigten Ctaaten eine ungeheure Genfation er-Arbeiten bes Congreffee ift nichte Erhebliches gu melben, außer baß fur Californien ein Munggefes votirt morben niene in Gan Juan nicht anerfennen. - Die Rachrichten aus Franfreich mirten auf Die faufmannischen Eransactionen febr nachtheilig; vorzüglich gerieth ber Papierhantel in eine augenblidliche Stodung. - Mus Merico melbet man, bag eine Englische Gecabre von 5 Rriegefdiffen vor Bera-Grug ericbienen ift, ohne bag bie Ur-- Briefe aus fache biefes Ginfchreitene befannt fei. Chagres fprechen von einem fdredlichen Sturme, ber am 5. November über ber Panbenge von Banama gemuthet und beinahe bie Galfte ber Ctabt Cruces gu Grunde gerichtet bat. - Rachichrift. Außer ben betrachtlichen Summen, Die fur Roffuth in mehreren Ban-Ien beponirt fint, bat bie Cubfcription gu Dem-Dorf 25,000 Doll, eingebracht. - Ueber bie geftern ichon telegraphifch gemelbete Reuerebrunft, welche bas Ca-pitol verwüftet, melben bie "Times": Liverpool, Montag, 11 Uhr. Bir erhalten fo eben folgende wichtige telegraphifche Mittbeilung via Balifar:

2Bafhington, 24. Dec., 9 Uhr. Das Capitol flebt Das Teuer marb beute Morgen entbedt. Bereige fit Die bedeutenbe Bibliothet bes Congreffes bernichtet. Raltes Froftwetter, Dangel an Waffer, unmög. lich, bie Sprigen gu gebrauchen.

### Rammer : Berhandlungen. Grite Rammer.

Erste Kammer.
3ehnte Sinnng.
Derlin, 8. Januar. Gröffnung 10.5 libr. — Tagesordenung: 1) Walbertifungen, 2) fertfegung der Berathung bes Commissioneberichte über das Discirlinarverschren. Präsisent: Graf Mittberg. — Am Ministertisch: Min. Simons. Meg. Commiss. Geb. Juftigraf Grimm. Geb. R. Nacht Graf Kolleder, Kriegeraf Hec. Geb. Kinangrafd Kühne. Spater Winister v. Raumer, v. Westybalen.
Urlaubögejuche. Gin inschenktlicher Urlaub bes Abg. Diers gartt wird auf ben Untrag bes Abg. v. Binde abgefehnt. Ge seigen Bublyrüsungen. Bet der Prüsigng der Mahl des Abg. v. Binde der Mbg. v. Binde abgefehnt. Vie ben Coniger Bublyrüsserf macht ber Abg. v. Binde die Bemertung mit Vesiehung auf einen in den Wahl v. Binde die Bemertung mit Vesiehung auf einen in den Wahl von Einiger den Vesiehung auf einen in den Wahl Meten verliegenden Verie das es untwicken. Geiten ber Regierung Canbibaten für Die Wahlen aufgeftellt murben Berlad: Die Reglerung ift vollftanbig bagu be-

rectiget. Mbg. v. Bruggemann: 3ch fann aus bem Schreiben nur entnehmen, bag bie Regierung bie Babl vorgeichla,

Ge erfolgt bie Berlefung eines Chreibene, iu welchem Grn. von Belem burch ben R. Mahlcommiffarins angegeigt wirt, bag er vom R. Regierungs Brafibenten Grafen von Gulenburg gur Mahl empfohlen fei, und beshalb angefragt wird, ob er im gall Wahl bieselbe anzunehmen bereit fei. Der Berichterftatter erflärt, daß die Abtheilung hierin

ben waren Freunde geworben, fo bag P. Rapoleon ein ft werbe, bann mache ich Gie git meinem hoftaplan mit gutem Behalte!" — Bor einigen Wochen, gleich nach bem Staateftreich, fchrieb nun ber Pfarrer an feinen Jugenbfreund, erinnerte ibn an bie Beit ihres Bufammenlebens und fragte, ob er fich noch erinnere, was er - D Der Salofchmud ber Bittwe eines Banquiers ihm einft verfprochen babe? - Bor ein Baar Tagen bes Brafibenten mit bem Beifugen, bag er (ber Brafibent) fich noch febr gut feines Freundes erinnere und auch gewiß halten werbe, was er verfprochen babe, wenn er Dasjenige erlangt haben murbe, wovon er gefprochen.

> - Z Um 18. Januar, jur Feier bes Rronungeund Orbensfeftes wird im Opernhaufe Deperbeer's . Gin Gelblager in Schleften", jur Mufführung fommen.

> - Z Die nadfte neue Drer, bie bei bem Ronigl. Softheater jur Aufführung tommen wirb, ift "Der Shoffe von Parie", eine bem beiteren Genre angeborige Composition bes Ronigl. Rapellmeifter Dorn. Mudr ber talentvolle Componift Rofenbain aus Granffurt a. DR balt fich bier auf, um feine mit großent Beifall bort aufgenommene Oper: "Der Damon ber Radt", ebenfalls auf bem Ronigl. Theater gur Aufführung ju bringen.

- S Das einft fo beliebte Stud bes Ronigftabtifchen Theaters "Ginmalbunberttaufent Thaler" ift jest in Roln in verbefferter und vermehrter Auflage wieder an's Repertoir gebracht morten, und gmar ale "Ginmalbunbertfunfzigtaufenb Thaler"

-S Director Reng bat in bem neuen Local Unglud: geftern fiel ibm fcon bas zweite werthvolle Pferb, einer ber bubichen Scheden bes Boftjuges. Cachverftan-Dige fchreiben bies allgemein ber Beuchtigfeit und ungefunden Lage bee am Gircue befindlichen Gtalles gu, in ftimmung vom 20. December. Der eine hatte behauptet, Luftres und Giranbolen; fie batte 300,000 Fr. erfpart bem herr Reng seine sammtlichen Pferbe fleben bat. L. R. Bonaparte wurde nicht mehr als brei Millionen und trug ben theuren Schmud. murbe, um geborig austrodnen ju tonnen, wurde es erft

ein frember Dann ju ihrer Stadt einfehrete, weil ein jeber benjelben beberbergen und gaftiren wolte. Daber bifche Pferbe" ju fchreiben, bas auch mehrere intereffante man endlich ein Dittel erbenten muffen, wie bem entftebenben Bwiefpalt abzubelffen. Memlich man richtete balten foll auf bem Martt auf eine Gaule, und machete an biefelbe fo viel Ringe ale Saufwirthe in ber Stadt mobneten, an welches Ring nun ber Frembe ben Bugel feines Pferfucht merten! bes angebunden, ift beffen Gerr alfobald fommen, bat

ben Gaft nach Saufe geführet und benfelben nach Bermogen aufgewartet. Da man fich alfo einer Gaule und fo viel Ringe baran bebiente, fo finben mir por ben Berlinifden Thoren bei benen Thor Schreybern an einer Tafel bie Rabmen ber Gaftwirthe und ihre Bobnungen, auch mas man bafelbit ju gewarten babe: in ber Gtabt lautete "Logiren, haben Stallung und fpeifen" ober "Lo-- n (Billige Beigung.) 3n ber am Sten b.

D. abgehaltenen Gipung bes Bredlauer Bewerbe . Berverbefferten Roft, beffen Erfinder Dr. Ruphal in Berlin Diefer hatte feinen neuen Beigapparat lediglich fur große Beuermaffen eingerichtet, fo bag er faft ausschließ. Boche binburch — und enthalten mehr Rabrungoftoff lich ben Fabritbefigern zu Gute fam. herr Beinichausen als bas Brot. Lagt man fie in Waffer gabren, fo geterraffenformig in einer fchiefen Chene conftruirt unb ermöglicht bie Benupung aller, felbft ber fleinften, Rob. lentheilden. Gein Bortheil befteht barin, bag er gur Bebeigung eines ziemlich umfangreichen Bimmere mab. tenb 5 Tagen nur fur 21/2 Ggr. ber mobifeilften Rob-lenforte beanfprucht. Der Rebner balt es fur febr munfcenewerth, bag bie ftabtifchen Beborben entweber bie Sauswirthe gur Unlegung berartiger Rofte aufforbern, ober flatt ber alljahrlichen Bolgvertheilung an Urme Diefen einmal bie überaus vortheilhaften Apparate, welche beläftigte in biefen Tagen, wie er ichon oft gethan, einen

und mo? - V Der noch immer in Frangofifcher Gefangen. rauchen!"

freundeten Frangofifchen Generale ein Bert uber "Uras auch bier in Berlin, viele Beranderungen in ben Ge-Schilberungen ber Gitten und Gebrauche ber Araber ent-

Gaugrafens foll, wie befchloffen ift, eine Berrude ge-

funfgigtaufent Tholer un Wunffrankenftuden ober aber Sante Bruggemann, um eulige Entscheudung bufer meu-

Die Banane mirb burch Speculanten aus um bie norbifche Ratur gu corrigiren. Wenn ber Bereine gefährliche Debenbublerin geminnen. Die Bemobner von Sierra-Caliente in Merico fennen eine folde fonnen, obne ibre Gute ju gefahrben. Drei Dugenb biefer Fruchte genügen jum Unterhalt eines Dannes eine

- V Gin Rellner eines biefigen großen Locals bat fich eine Dungfammlung von all' ben ungultigen Gelbfluden angelegt, Die er von ben Gaften fur feine biedfabrigen Reufahregratulationen erhalten bat. Much amei Rubolftabter Thalericheine befinden fich ale Brachtftude in biefer Cammlung.

- V Giner von ber auch bier in Berlin ftarf vertretenen Rlaffe ber "nie Gigarren bei fich tragenben, biefelben aber gerne obne Roften rauchenben Inbivibuen" lautete: "Dia! ich werbe Ihnen gleich eine bor.

ichaften ber Spebiteure. Un bem Tage, wo bie unfre Stimme eine überzuderte Kaftanie geliefert werben folle. ju ibm fagte: "Wenn ich einmal Kaifer ber Frangofen Restorg umgebenbe Gentralbabn, welche befanntlich bie Da nun Louis Bonaparte 1,500,000 Stimmen mehr werbe, bann mache ich Gie git meinem Goffaplan mit einzelnen Bahnhofe verbindet, in Betrieb gefest murben, - n Begen verfehlter Commiffen und obligaten bat ein biefiger Spediteur fich genothigt gefeben, 20 auf ein Pfund geben und bas Pfund 4 Fre. foftet, fo feiner Leute gu entlaffen. Dem Speditionegefchaft ftebt übrigens burch bie Gifenbahnen eine gangliche Umgeftal-S Uen vulen bufugen Rreufen uft eune lobhafte tung bevor; wiele bebeutenbe Comtoire auf ben bieberigen Dobatte barüber ontftanben, ob bu Gunmalbunbertund Bwifdenftationen werben gang eingeben Beboch burften bie baburch entlaffenen Arbeiter auch wieber ein Unter-Bermehrung berfelben auch vermehrte Arbeitefrafte fur

biefelben erforbert werben. - Reuverpommerne neuefter Inbuftriezweig Bucher aber an folde Bafthaufer ein gemiffes Schilt, welches ber beifen Bone in Curopa allgemein eingeführt werben, gu baden, fieht einem bedeutenden Aufschwung entgegen. Es ift namlich gelungen, mit ber Bederei eine Ctanpf. giren und fpeifen" ober "Logiren und haben Stallung". fuch im Großen gelingt, burfte bie verbreitete Kartoffel und Eretmuble Bebufs eines fchnelleren und volltommeneren Betriebes gu verbinden. Ge barf alfo nicht Bun- nug, jeber Berfuchung gu miberfteben und ließ, trob und unvaffender Gelegenheit im Ctammien fich üben - und enthalten mehr Rahrungeftoff gebeten, bag wenn Ihnen wieder jufallig bie unverbiente Gbre guffele, in auftanbiger Gefellicaft ericbeinen gu neue Species von Trampelthieren aufgutreten. Robbeit Strobfopf mare Reprafentanten fibblifcher Afterbilbung, mafcht gelegent- er feinen Schnuck wieber mit fortgenommen lich ungenirt weiter! Dem bear fen "ichweibe biefer junge Dame ihrem Saushofmeifter flingelte. verbienter Lobn.

- Mus Baris mirb unterm 5. Januar gefdrieben Brei Englander, bie fich gegenwartig bier aufhalten, hatten eine Wette gemacht über bas Refultat ber 216ihnen eine ungeheure Ersparniß bereiten murben, gu- Befannten mit ber fiereotypen Frage: "Saben Gie fimmung vom 20. December. Der eine hatte behauptet, tommen laffen. Gind biese Apparate in Berlin zu haben, gute Cigarren bei fich, mein Lieber?" — Die Antwort L. R. Bonaparte wurde nicht mehr als brei Millionen Stimmen erhalten, und ber andere behauptete, bie Babl -V Der noch immer in Frangofischer Gefangen- rauchen!" - V Der jest neuorganistete und fich taglich mehr werbe über sechen Dillionen betragen. Dan kam über- benten ber Frangofischen Republit zugleich in einem jige Muße bazu verwandt, auf Criuchen eines ihm be- ausbreitende Betrieb ber Gifenbahnen, bewirft, namentlich ein, daß ber Berlierende die Differenz über ober unter Institute in ber Schweiz erzogen worden. Beibe Rna-

6 Millionen bezahlen follte, und gwar fo, bag fur jebe erhalten hat, als' 6 Millionen, 20 überguderte Raftanien bat ber verlierente Englanter ungefahr bie Gumme von 300,000 Fre. gu bezahlen.

erregte auf einem Balle in einem ber erften Barifer Bau- erhielt ber Bfarrer ein Schreiben von einem Abiutanten fer wegen feiner Roftbarteit allgemeines Muffeben. un Rapoleoneb'ore osjegablt morben funb. Uech butte fommen bei ben Gifenbahnen felbft finden, ba mit ber ihrer Freundinnen bemerfte : "Er hat auch einen boben Breis gefoftet - breibunbertinufent Franten und vier Monate Befangnig!" Dan bat um eine nabere Erfla. rung und erfuhr Folgenbes: Gines Morgens fam ber Jumelier gu ber fo reid gefdmudten Dame, ale fle eben beichloffen batte, in ihren Mubgaben mit größerer Gparfamteit ju Berte gu geben. Gie bielt fich fur ftart geber nehmen, bag bie Gefcaftefreunde bis gu ben nes Borfapes, ben Jumelier eintreten. - Er legte ihr eins fprach Raufmann Beinichaufen uber ben von ibm Bubereitung biefer Fruchte, baf fic ausgeführt werben Santelojungen und Laufburichen berunter bei paffenber einen Salojomud von außerorbentlicher Roftbarfeit vor. Collte fle ibn faufen? -- Gr war icon, aber ihr eben Bielmehr feien Diefe Induftrieritter per pedes freundlich gefagter Borfas! Und noch bagu befag fie nicht einmal bie 300,000 Fr., welche bee Schmud foften, follte. 11m aus biefer fcwierigen Lage gu tommen, bedurfte es eines Beigte indeg bie Anwendbarteit jenes Roftes im fleinften ben fie ein geiftiges. Gerrant, bas mit bem beften Apfels bur fen, fie fich nicht geniren wollen, felbst auf Roften Gutschluffes. "Konnen Gie", fagte fie zu bem Juwelier, Geubenofen un' fur jedes Brennmaterial. Derfelbe ift wein Aehnlichfeit haben foll. ich ben Breis bafur gablen." Der Immelier ließ fich nicht mafcht nur ben eigenen Ropf - auch wenns nur ein lange bitten; vier Monate find balb vergangen, bachte mit Unglimpf. Darum murbige er, und bie Dame wird nichts abbanbeln. - Raum batte er feinen Gdmurd wieber mit fortgenommen, "3ch ver-Sorte winft Bufchauers . Mprit ift.... als iconer, moble reife", fagte fle, "ich verreife auf langere Beit; verabfchieben Gie meine Leute, verfaufen Gie meine Pferbe, ich ichliefe bas Saus." Roch an bemfelben Abende gefcabe bice auf vier Monate. Rach Berlauf Diefer Beit erfcbien fie mieber in ben Affembleen, im Strable ber

> und trug ben theuren Schmud. - V Dan ergablt folgenbe Anechote: Gin Baterifcher

gu vermeiben und burch freie Wahlen die mahre öffentliche Wernung fennen zu lernen.
Abg. v. Gerla ch: Ich muß gegen ben Tabel, ben ber
Abg. von Bincke gegen die Regierung und gegen ben Meglerungs Prästenten Grasen von Eudenburg ausgesprecken hatben bestimmteften Wibersprum einstegen. Die Regierung und ihre
Drgane handeln recht und pflichtmäßig, wenn sie in geeigneten
Kallen, Wahlsendbaten empfehlen. Die wahre Freiheit ber Wahter und der Ausbruch der nahren öffentlichen Meinung ib bestier geschützt, wenn die Wahler unter dem Einfunse selcher Empfeh-lungen als wenn sie Wahler unter dem Einfunse folder Empfeh-lungen als wenn sie Wahler unter dem Einfunse bestellt besten Zeitungsblatzte wählen.
Abg. herrmann: Der herr Korreduer

tungsblattes mablen. Ber Berr Borrebner icheint mir in feiner Rirforge für die Mabler zu weit zu gehen. Ich glaube, bag unfere Bableolleglen so weit vorgeschritten fint, selcher Anforgen fidt mehr zu bedufen. Bel ber Abstimmung wird die Wahl bes Abg, v. Below genehmigt. Dafür kimmen u. A. bie Abgg, v. Binde und v. Korkner.

Det ber nommang genehmigt. Da fur ftinmen u. A. bie Abgg. v. Binde und v. Korkner.
Begen ble Bahl bes Abg. v. Brandt haben fich in ber Abbeitung Bebenfen wegen Aerlethung einzelner Körnlichfeiten bes Wahlreglements erhoben, und es ist babet beautragt, bie Wahl zu annulliren. Die Abgg. v. Vinde und Matthis kellen benielben Antrag. Get ber Abstimmung wird bie Wahl

aber angenommen.
Die Kammer geht nun jur weiteren Berhanblung bes Disciplinargefetes fur nichtrichterliche Beamte über. Bum g. 22. ift ein Berbefferunge Intrag bes Bog. Schmidteren tuf Abainberung ber Bezichnung "Beft Intie Berthefter" in Borteffer ber Boft-Anfalten"; besgl. ein Berbefferungs Antrag bes Grafen Luchner "ein Ginichaltung ber Keinigl. Clienbabn-Directoren unter bie Jahl ber jur Auflegung von Gelbbugen berechtigten Behörtern" eingebracht. Der Abg. Schmidfert erlautert bie jesige Bebeutung ber Ausbrücke: "Roft Amis Borfteber" und "Borfteber von Boft-Anfalten.

Beibe Abanberungeantrage werben angenommen.

Gin von ter Commiffton nen jugefester § 20: "Arreit-frafen gu verfügen find nur biefenigen Dienftoergefesten ermach-tigt, welche gegen ben betreffenben Unterbeamten Gelvbufen ver-bangen burfen" wirt angenemmen. vangen euren eine angeiemmen. Bei Z 3 (jest 21) trägt ber Juftizminister auf Weg-lassung ber son der Commission beigestigten Kräckusspielt von 19 Tagen sin Bestwecken gegen Disciplinare Erdnungestrafen an. — Der Abg. Gerlach für diese Weglassung.

an. — Der Abg. Gerlach jur verst. Dieselbe wird genehmigt. Bum \$25 (jeht 23) hat bie Gemmiffien ben Jusap ge ftellt: "In Bezug auf bie bei ber Ebere Bechnungefammer angeftellten Beamten wird ber Prafiftent bes Staatentinistertume als ber verzeieste Minister angeichen."
Der Justizminister beantragt bie Beglassung bieses

Ber Jufigminitter beantragt bie Weglaning biefes Busabes. Der Abg. Matthis fiellt bas Amendement: "Die Soche Kammer welle beschillegen, daß unter Begfall bes Ausges ber Commiffico ber Jusab beigesigt werbe: In Begig an tie bei ber Ober: Rednungsfammer angestellten Beamten geht, vorbehaltlich bes nach Art. 104 ber Berfassung über bie Chere-Rechnungsfammer angefündigten Gesehes, vorläufig ber Antrag auf Dischlinarellntersuchung von dem Präsidenten der Ober Rech

Der Juftigminifter ertlart fich gegen bied Amen

Der Jufigminister erklart sich gegen bies Amentement. Bei ber Absimmung burch Probe und Gegenprobwird basselbe verworfen. Ebense ber Jusaf ber Gemmissen.
Der S. wird in ber Regierungsfassung angenommen.
Jum S. 26. (jest 24.), welcher bie entscheidenden Disciplis
nar Behörden erfter zustang außthet, sind von der Gemmissen
nur Behörden erfter zustang außthet, sind von der Gemmissen
nur Belizei Brasseium beigestigt worden.
Ein Antrag des Abg. Freiberen v. Gaffen fügt das
Ken Greditzmistint für Schlessen bingu.
Giu Antrag des Abg. Baumfart (unterstügt von den
Abg. Beecking, Degenseld, v. Korliner, v. Franzius, Frech, Hensche, D. Hermann, heuser, helterhoss, Kanny, Karsten, von
Kenbell, Lette v. Depen, Luinke, G. Neimer, v. Könne, Moesler, Straß, Strietherst, Stross, v. Svell. Beit, Arciberr von
Pinke, Winker) trag auf wessetliche Untervung des Geseides
an, indem er für die Disciplinarversabren nicht die Gesticherung
des Staatsminister ium sals zweite und letzte Instanz,

an, indem er fur die Lischplinarverfahren nicht bie Anfcheitung obe Staatsminifier inms als greite und lette Inflant, sondern durch Errichtung eines besenderen Disciplinard ofes in jeder Preving — den in Berlin zu errichtenden oberften Disciplinards als zweite Inflant die findlellen will.

Der Abgeordnete Baumft art spricht länger als eine halbe Stunde für den Abanderungs Berschalt gund bezeichnet es als gefährlich für de Undhängigfeit der Beanten, die letze Disciplinars Entscheidung in den handen des Staatsministeriums zu lassen, so lange eben das Geses über Ministerverantwortlichkeit nicht erlassen.

nicht etlaffen.
Mbg. Bruggemann. Mit bem verliegenden Paragraphen find wir allerdings zu bem wichtigsten bes gangen Gefebes ge- fommen. Es führte gestern ein Redner bier an, bag er gang damit einverstanden fei, wenn überhaupt jeder Beamte ohne cumit einverkantenen fet, wein tweinaupt febr Beamte ohne Dieschlinarversahren entlaßbar sei, sobalt nur bas Geset über Ministerverantwortlichseit eingeführt worden, ich aber würde bas Land betauern, besten Berwaltung von nun an in ben Hanber of entlaßbarer Beamten ware, noch mehr aber ein solches Gesetz, wodurch ber moberne Constitutionalismus als die nethrendig Regierungssom Preußens anersannt werden würde. Man muß die Heilungssom breußen also mittell flich in die gegendie Ursache richten, also gegend in mehrenen Genetzen felde Ingegen jenen mobernen Conftitutionalismus, beffen Folgen folde In onfequengen wie bie angebrobten berbeiführen, und ber febr forafal confoquengen wie ble angedroblen berbeisübren, und ber febr fergalligg ut treunen ift von bem wahren Wefen ber Berfaffung. Die nothwendige Garantie zweier Inflangen ist in ber Geseyvorlage wollfichtig gegeben, und wenn ber Gimwurf gemacht wird, daß Antläger und Richter in einer Berfon sein würden, wenn ber Bergeiste in Disciplinarsachen zu entscheiden hätte, so muß ich barauf aufmersfam machen, daß dies grade wesenlicht, in welchen bem Staatsministerium die letzte Antscheidung über die Disciplinarversabrens bedingt. In bem Augendlick, in welchen bem Staatsministerium die letzte Antscheidung über die Disciplin unter den Beamten entgogen wird, wird überhaupt alle Disciplin an der Wurzel angegriffen. (Echluß morgen.)

### Anferate.

Gin thatiger soliber Roch, ber fow. m. b. Deutschen wie m. b. Frangsf, Rüche vertraut ift, sucht unter beschoft. Anspr. ein recht balt. Engagement. Rab. M. Friedricheftr. 96 im Laben.

Et elle g Gefuch.

Stelle : (Be fu ch. Gine junge Dame von guter hamilie und von ber besten Erziehung wünscht unter ben bescheitenften Ausprüchen ben Boften einer Gesellschafterin, gleichviel ob in ber Stabt ober auf bem Lande, anzunehmen, wobei sie sehr gent bereit ift, falle es genünscht wure, beiba bie Aussicht ber bas gange hand wesen und etwaiger Kinder mit zu übernehmen.

Die Erpebition bieser Beitung wird die Freundlichseit haben, nabere Aussunft u ertheilen.

nabere Ausfunft gu ertheilen. Um mehrfach ergangenen Unfragen gu begegnen, fieht fich unterzeichnete Stelle gu ber Angeige veranlagt, bag bie

bie unterzeichnete Stelle zu ber Anzeige veranlaßt, bag bie Oper Lohengrin von Richard Wagner am nachsten Couns tag, ben 11. Januar auf bem Großbergogl. hoftheuter bier felbft jur Aufführung gebracht werben wird. Weimar, am 6. Januar 1852. hoftheater: Eerretariat.

Um 2, b. M., 45 Uhr fruh, bat ein Reifenber auf bem von Etettin bier anfemmenten Gifenbabnjuge in einem Coupe 2ter Rlaffe — einen Bobiftod, auf beffen Knopf ber Andflabe ,0° eingegraben ift. urfudglaffen. Web berfelbe nach of eingegraben ift. — jurudgelaffen. — Wo berfelbe nach Grftattung ber Infertionoloften in Empfang genommen werben fann, fagt bie Erpetition biefer Zeitung. Remperhof Rr. 1. ift bie febr elegante Bel, Ctage jum 1. Mpril 1852 ju vermiethen

### Borie von Berlin, ben 8. 3anuar. Ronds- und Geld : Courfe.

| 31.                           | 3f.                             |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Freim. Anleib. 5 103 beg.     | Bomerf. Bfob. 31 971 23.        |
| Ct.be. v.1850 41 103 bez. 29. | Greg. Bof. bo. 4 1031 (3).      |
| bo. bo. b. 1852 41            | Groß. Bof. bo. 31 951 beg.      |
| St. Coulbid. 3 89} bej.       | Schlefifd. bo. 31 96% bes. @.   |
| Geeh Bram f 121 beg. B.       | b. B. r. Et.gar. 3, 96 ().      |
| R. u. N. Schlb. 3   86   B.   | 28ftp. Bfanbb. 31 94 (3.        |
| Brl. St. Dbl. 5 104 (9.       | Br. Rentenbrf. 4 99 a 99 beg. ( |
| bo. bo. 34 874 (9.            | B.B. Anth. fcb 100 a 100 be     |
| R.n. Rm. Bfbb 31 971 2.       | 6 B.Bf. Act. — 107 B.           |
| Dftpreuß, bo. 34              | &. Glom. à 5 t 110} beg.        |

Ansländifche Fonds.

Rf. Gngl. Anl. 5 113¢ bez. u B. Pl. 24. 6 L. A. 5 96† bez. u. O. be. be. be. 4 102† G. be. be. be. L. B. 20 O. be. bei Stieg. 4 94† B. Pl. 26. 6 L. A. 15 96† bez. u. O. be. bei Stieg. 4 94† B. Pl. 26. 6 L. A. 16 101¢ G. Ruth, R. 40 th. 33 bez. u. D. Ruth, R. 40 th. 33 bez. u. D. Ruth, R. 40 th. 33 bez. u. D. B. B. D. 500 ft. 4 85‡ bez. be. be. be. L. B. 4 122‡ G. crel. D. be. be. L. B. 4 121‡ G. crel. D. Gifenbahne Metien.

| Pagh. Sib. Br. | 4 | 99 | 69. |
| Pagh. Dib. Br. | 4 | 90 | 60 | bez. | u. 69. |
| Pagh. Birth. | 4 | 102 | bez. |
| Pagh. Birth. | 34 | 102 | bez. |
| be. Brier. | 4 | 102 | bez. |
| be. Brier. | 5 | 104 | bez. |
| be. Brier. | 5 | 104 | bez. |
| be. L. B. 34 | 123 | bez. |
| be. Brier. | 4 | 324 | bez. |
| bez. Brier. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | bez. |
| Bright. | 4 | 324 | Mach. Duffelb. 4 864 beg. B. Berg. Mark. 4 38 bg G bo. Prier. 5 1014 beg. Brl. Anh. A.B. 4 1134 a 3 beg. bo. Prier. 4 994 G. bo. Brior. 4 991 . ... Berl. Samb. 4 102 . be. Brier. 41 1021 beg. be. 2. Em. 41 102 ...

be. 2. Gm. 41 102 (9).

Pri. B. Ryabb. 4 76\$ al bez.
be. Brior. 4 97\$ D.
be. be. 5 102\$ D.
be. L. D. 41 100 bez D.

Derl. Strin. 4 1294 al bez.
be. Brior. 44 103\$ bez.

Prest. Freib. 4

Str. B. Greib. 91

S. 646. | Prest | Freib. | 4 |
| Coth-Bernb. | 22 | 55 | G. |
| Colm-Minden | 34 | 1094 | bez B. |
| be. Brior. | 4 | 1034 | b. |
| be. Brior. | 4 | 844 | bez G. |
| be. Brior. | 4 | 844 | bez G. |

Duffib. Gibrf. 4 98 beg. be. Brier. 4 95 beg. R.B. Norbb. 4 393, 40, 4 be be. Prior. 5 1004 G. Riel-Aitona 4 1094 B. Rygbb. Hibrs. 4 149 be.

bo. Prior. 4

Br., Br., St. U

bo. Prior. 5

bo. 2. Ser. 5

95 G.

Rheinische . 4

85 G. Brier. 4 bo. v. St. gar. 3 83 83 6. be. Prior. 4]
Starg. Befen 3 | 871 | 9 | beg.
Thuringer . 4 | 77 | 9 | 762 | beg.
Do. Prior. 4 | 102 | beg.
Wilhelmsbyn. 4 | 86 | 69. bo. Brior. 5 Barefoje: Gel. -

10.000 Thaler gegen Brioritat ber Berpfanbung bes böher als vierfachen Ber-iftes eines mehr als 50 Jahr bestehenben Geichäftes werben gu 6 bEt Berginfung gesucht. Rabere Austunft giebt bas Intelli-6 pGt Berginfung gefucht. Rabere Ausfunft giebt bas Intelli-geng Comtoir, wofelbit auch Abreffen unter S 41 beforbert werben.

genz Comtoir, weselbst auch Abresien unter S 41. befordert werden.
Auf ben Antrag der verwistweten Arau von Bergen, geb.
Gräfin von Taute, als Allebial-Kröin des am 8. Januar 1851
verstedenen Oberlandesgerichte-Afficies Johann Heinrich Gottlied von Bergen, werden hiermit die unbefannten Amarter an
das von dem Hof-Arifchal Albert Christian Graft von Bergen
durch sein am 23. Wai 1776 errichtete, am 17. Kedruar 1777
publicirtes Testament zu einem Kamilien-Kidelcommiß bestimmte,
im Tandsberger Areise der Reumart detegene Kittergut Marriys
und an den damit der Konnillen-Fidelcommiß-Kond; im und an ben bamit verbundenen Familien-Fibelcommif. Fonb; in Besonbern bie Gebruber Arnold Carl Gruft und Friedrich Wil 

Henrieite v. Bergen; tes Paul v. Bergen zu Düffelberf und bes Gottfried v. Bergen zu 3lbeifabt, überhaupt Alle, welche an von den bezeichnete kamilien sieleiemmig Aurechte zu haben glauben. Behufe Anmelbung ihrer Ansprüde auf ten 19. Mrill 1852, Bermittage 11 Uhr, im Schwurgerichtesale bes hiefigen Gerichtsgebaubes vor tem Kreisrichter Hartmann unter der Berwarnung vergelaten, daß tie, welche fich nicht melben, mit ihren Ansprücken an die Succession der der Bergen Wardeigsche Aumilien-Liteiemmig aussgeichloffen werben und daß dittergut Marwig sewohl, als der damit in Berbindung ftehende Kamilien-Kreicemmiß Bergen des Allebalavenschen des beiten Kieckenmiß-Berkeren, des im Eingang erwähnten Eberlandesgerichtes Alfesters Schann Heinigen Gertlieb v. Bergen, angesehn, en besten Erben auf freien Bertäugung überweiseln und die Kibeicemmiß- Lualifat von dem Ritteraute Marwig im Spuchsernunge gelöcht werden wirt Mis Schwalter werten die beiten des eines Auswalter werten die bertagen Rechtschambalte zufügert.

Als Sadmalter nerben bie hiefigen Rechtsanwalte Juftigrafh Gettichald, Ruhnecke, Bunchartt und Pescatere vergeschlagen.
Landeberg a. W. ben 14. December 1851.
Renigl. Areisgericht. I. Albseitung.
Seit einer lan, ex Reiche von Jahren habe ich mich für ben Perticeritt lankwirthichaftlichiedunischer Gewerbe interessert, namentlich auch in der Branntweindrennerei, Breihesen Fabrifation, Bierbrauerei, Agricultur Chemie is, alle in den europäischen Staaten in Ameendung gedrachten Bertseile zu ermitteln gefucht — Seit zwanzig Jahren ebenfalls die größten Güter Deutschlands selbsstänzig bewirdschaftet, auch das Institut der Deutschlands selbsstänzig bewirdschaftet, auch das Institut der Deutschlands felbsstänzig bewirdschaftet, auch das Institut der Deutschlands felbsstänzig bewirdschaftet, auch das Institut der Deutschlandschafter zu Walterebert zwichen Werten und Königs-Wusser-Deutschlands selbzufantig bewirthschaftet, auch bas Intitut bes Dr. Keller ju Walterebor' zwischen Berlin und Königs-Wufer-bausen besicht, und siet längerer Zeit die von Dr. Keller in ber Praxis besolgten Grundfähe vollständig bewährt gesunden. — Indem ich taher hierdunch das Berbient bes Dr. Keller öffent-lich anerkenne, wellte ich gleichzeitig durch Empfehlung dieses so vortresslichen Instituts meinen Dant befunden. — Der Inspector und Kabrissenschieder E Fibbecke

ju Denabrud. Die Lieferung bes Torfbebarfs fur bie hiefigen Königlichen Garnifone und Lazarethe Anftalten foll pro 1852 rergeben mer-Bir baben tieferhalb einen Cubmiffions : Termin auf ben. Weit baben tieferhalb einen Genniftige 10 Uhr, in unfe-cemerftige, ben 29, Januar c., Bermittige 10 Uhr, in unfe-tem Bürcau, Breitestraße Ar. 29. hierfelbst, anberaumt, woselbst auch die ber Lieferung zum Grunde gelegten Bedingungen fag-lich einzusehen sind. Januar 1852, Kockbam, ben 6. Januar 1852,

Rönigliche Garniscon-Verwaltung.

Bery acht un g.
Meine im Herzogthum Wagneburg. 1 bis 3 Meilen von Brandenburg a. d. H. belegenen Güter Mahlengien, Beernicke und Tangelebors mit 3718 Worgen Ader, 662 Mergen Wiesen, 312 Worgen Weiben, beabsichtige ich von Johannis d. J. ab auf 12 Jahre zusammen oder einzeln zu verrachten. Die Güter feinnen jederzeit in Augenickein genommen werden. Die Bachtanschläge find in Berlin bei den Banquiers Herren Hirfcheidund Mehren in Wagdeburg bei dem Herrn Justigraft Brunnenmann und in Wagdeburg bei dem Herrn Justigraft Brunnenmann und in Wilmerderf bei Trebbin bei dem herrn Antsmann Arahnisch, der genaue Ausfunst über die Güter ertheilen fann, einzusehen.

Dahlen bei Biefar, ben 5. Januar 1852. pon Chlerftgebt

Die fich in neuerer Beit immer haufiger ergebenben Gin fendungen von literatischen und artiflischen Werken an Seine Majestät ben Kaiser vom Anslande ber, haben die Kaiserliche Regierung zu der Bestimmung veranlaßt, daß in Jusunst zu iedes aus Breußen beabsichtigten Ginsenbung eines Ernals oder Kunstwertes verert durch die K. K. Celterreichische Gesandtschaft in Bertlin die Bewilkigung eingabelen sein wird und das eine Kaiser in Bertlin die Bewilkigung eingabelen sein wird und das eines Bertlinger Gefanttschaft in Bertlin die Bewilkigung eingabelen sein wird und das eines Bertlinger Gefanttschaft in Bertlin die Besiehungen eingabelen sein wird und das eines Bertlingeren ber Bertlinger gefangt. alle mit Umgebung biefer Bestimmung einlangenben Berfe obn. Berudiichtigung bem Ginfenber auf feine Roften werben gurud Beruchichtigung geschickt werben. Berlin, ben 9. December 1851. Die R. K. Desterreichische Gesandtschaft.

3ch gebe 10,000 Shaler bemjenigen, ber mir bemeiset, baß bas von mir, Leopold Lob. in Paris, ersundene Eau de Lob feine neuen Saare auf fahlen Köpfen erzeugt, das Ausfallen ber alten Haare Enn de Lob wird vertgenert. Dies rühmlichst befannte in halben Flacens & 1/2 Oft. del mir, bem Erstiber, Reopold Lob, Chemifer, rue St. Honoré 281 in Baris emmt und tiefelben verfdonert. Dies ruhmlichft befannte Deb, Chemifer, rue St. Honore 281 in Parist bem alleinigen Depot fur bier und Oftpreugen

6. Gracber, Bapier-Tapetens u Roul. Fabrif, Bruberfir. 38. in Berlin.

Lager fertiger Bafde. Oberhemten von reeller Belefelder Leinemand in iene-en Façons von 2 Thlr. bis 8 Thlr. bas Stift. Oberhemben von weißem und couleurtem Shirting von bis 3 Thlr. bas Stud.

I bis 3 Ihir, bas Stud. Tamen und Herrenhemben von 25 Sgr bis 1 Ihir, bas Stüd. so wie Chemisets. Aragen u. s. w. empfichtt fanber und mebern gearbeitet in größter Auswahl zu ben

D. S. Lindemann, Colonplag und Bruderftrafen Gde.

· Alle Arten feiner Wafche, Ceiven: und Wollenzeng, auch Band, Blonden, Ranten u. beral. werden auf bas Canberfte und Billigfte gewaschen und wie nen aufgearbeitet. Rothenerftr. Der. 23. 2 Treppen. 3

### 2Bechfel . Courfe.

| Umfterbam     | _         | 7        | - | -  | -   | -  | _ | _  | _ | 250            | FL.   | fura.  | 143 8.                       |
|---------------|-----------|----------|---|----|-----|----|---|----|---|----------------|-------|--------|------------------------------|
| be.           |           |          |   |    |     |    |   |    |   |                | WL.   | 2 Mt.  | 143 9.                       |
| Samburg       |           |          |   |    |     |    |   |    |   |                | mr.   | fury.  | 1518 bez.                    |
| be.           |           |          |   |    |     |    |   |    |   | 300            | Mf.   | 2 91t. | 1501 bez.                    |
| Lonbon        |           |          |   |    |     |    |   |    |   | 1              | 21.   | 3 2nt. | 6. 221 bes.                  |
| Paris         |           |          |   |    |     |    |   |    |   | 300            | Wr.   | 2 Mt.  | 801 bei.                     |
| Wien in 20    | )         | RI       |   |    |     |    |   |    |   | 150            | 81.   | 2 Mt.  | 841 bea.                     |
| Hugeburg .    |           |          |   |    |     |    |   |    |   |                | 81.   | 2 Mt.  | 1011 9.                      |
| Breelau       |           |          |   |    |     |    |   |    |   |                | Thir. | 2 Mt.  | 992 (8.                      |
| Leipzig in Co |           |          |   |    |     |    |   |    |   |                | Thir. | 8 Tg.  | 993 beg.                     |
| bo            |           |          |   |    |     |    |   |    |   | 100            | MI.   | 2 Mt.  | 991 bei.                     |
| Franffurt a   | . 5       | M        |   | fi | ibl | b. | 2 | P. |   | 100            | X1.   | 2 Mt.  | 56, 16 3.                    |
| Betereburg    |           |          |   |    |     |    |   |    |   | 100            | SN.   | 3 23.  | 105 \ 3.                     |
| Die 29        | êr<br>zel | je<br>In | r | 8  | r   | en | b | di | n | heute<br>Actie |       |        | guter Salti<br>as beffere Bi |

Telegraphifche Depefchen.

Telegraphische Depeschen.

Telegraphische Depeschen.

The Motell. 96 and Actien 1261. Merbahn 1577. 1839r

kofe 119. Lombarbide Anleibe 987. Eonden 11,53. Augeburg 121. Samburg 178. Amiterdam 168. Baris 142. —

Gold 277. Silber 208. Baluten und Contanten seiher.

Frankfurt a. M., den 7. Januar. Rerbahn 391. —

44 Medall. 715. 5% Netall 808. Bantischen 1268. —

1834 Roche 998. 1839r Roche 186. Spanis 4xtien 1268. —

1834 Roche 998. 1839r Roche 186. Spanis 398. Baitischen 221. Lenden 1198. Baris 942. Amiterdam 1001. —

Damburg, den 7. Januar. Berlin, Damburg 1014. —

Goln Windener 108. Magdedurg-Whitenderge 658. Kieler 108

Spanier 378 begehrt. Kuffisch Englische 44% Anleihe 964. —

Rectliendurger 334 begehrt. Sammtlich G. London lana —

M. A. Kenton furz — M. A. Amiterdam — Mien —

Samburg — Bechfeldiscont — Bestign seit, 130 tt.

pomm. 104 zu lassen. Roggen 89 zu lassen und wird wehl nach 90 bezahlt werden. Del flan, yn Januar 182, yn Mai 192, yn Celeber 208.

Lendon. 6. Januar. Confols 974 a 972. Samburg 3

Mt. 13 M. 10 A. Wien 11 1/2 57 Ar die 12 M.

Lusbartige Wörsen.

Better : Boraneberechnung.

Ich erlaube mir auf bie Irribumer aufmertsam zu machen, von benen fich bie bieberige Meteorologie wird frei machen muffen, bamit fie folde Personen nicht zu falfden Schriften verleite, bie auf ihre Aussprache Gewicht legen. Die bieberige Meteorologie behauptet: Im Winter tritt bei bellem himmel erceffive Kalte ein, well ber Boben alle Warme ungehindert verftrab-len tonne; bezieht fich ber himmel, so läßt bie Kalte nach, weit bas Berftrablen verbindert und ein Zurückstrablen eingeleitet wird.

Seit einigen Tagen hatten wir, besonders Abends, sehr bellen himmel und bennoch so linde Luft, bag ich Leute Abends Ubr auf ben Vertrerpen ber hatten wir, besonders Abends, sehr bellen himmel und bennoch so linde Luft, bag ich Leute Abends Ubr auf ben Vertrerpen ber haufen fibe nicht beier Mitte, unter anderen, Bennu in ber größten sulidien Breite ju, welche nach bem aftron, Jahreb, für 1852 am 7. Januar einteitt. Als Belag für die Richtigkeit biefer Annahme biene:
Die Temperatur für 30, 31. Decht. 1851, 1, 2, 3, 4. Januar 1852, ben 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tag vor bem Gintritt Q g, f, B.

Richt erfonnen, — fonnenflar! Da ber Gintrift 1844 am 9. Januar erfolgte, fo waren bie Beobachtungen am 1. 2. 3. 4. 5. 6. Januar gemacht word Belder Geminn fit bie Landwirthschaft, die Gartnerei sc., bag bie Temperaturen berechnet werben fonnen! Berlin, ben 5. Januar 1852 Meueftes, ficherftes

einfachftes Mittel gegen ben

Bandwurm (Taenia),

hilft in 2 bis 3 Stunden unfehlbar und ohne Borbereitungs. Gur. Ginem geehrten Aubliteum erlanbe ich mir bie ergebenfte Angeige, bag ich burch vielfache Grabrung bie Uebergeugung gewonnen, ein vorzüglichfte Mittelt gegen eine ber empfinblich-ften Leiben, womit to viele Menfchen gefoltert werben, namlich

gegen ben Bandwurm (Taenia) ju befigen, bag ich mich aufge-forbert fuble, vorzüglich benjenigen, bie baran leiben, foldes

biernit angueigen.

Das Mittel bist bestimmt, ohne alle Borbereitungs Cur, binnen 2 bis 3 Stunden, wenn ber Murm wirflich vorhanden ist, welches man verzüglich baran ersennt bag er bereitst einzelne Glieder abgesondert, und bann ift es Zeit, fofort bas Mittel zu gebrauchen. Es bist ohne bie mindelte Schölichteit zu veranschen Geschlichteit zu veranschen Geschlichteit zu veranschen Geschlichte gerfüllt.

gerangen. Ge bitt ohne bie mindene Schotigleit ju berant-laffen, ohne etelhaft zu fein ober Gfel zu erregen und erfüllt alle Bebingungen eines ber ausgezeichnetnen Medicamente in ber gangen heilfunde; ja fit bestimmt zu seinem Zwecke bas ausgezeichnetne Mittel, welches bis jest vorhanden. Den Preis für Mohlhabenbe febe ich auf 3 Thir. Armen Kranten werde ich jedoch meine Bemilhungen unentgelblich zu

Rlinifde Babrnehmungen

Beobachtungen.

Ronigl. poliflinifden Anftitut ber Univerfitat

Dr. Gduard Benoch.

Dr. Morit Beinrich Romberg.

Bon Nativ=Zeite ich täglich und eme

pfehle nach Große à 100 Ctud 1g, 2 bie 3 Thir. in Orginal

Gaffern von 3-600 Ctud billiger - fonnen auch

Frifche Uluftern, 100 Gt. 22hlr., empfiehlt

Dobn. (im Jofin-Reller). Marfgrafenftr. 43. am Geneb. Marft.

🕶 Eine neue Sendung 🖚

Parifer Blumen und Federn

abe ich fo eben wieber erhalten, und bietet biefelbe bas

wurbe, irgent eine burgerliche Laufbahn gu ergreifen. Alle von verichiebenen Geiten angewandten Rur : Berfuche blieben bieber

Lubed . Buchener Gifenbabn

mabrten Argtes anguvertrauen.

3. Goldfdmidt, Reuflabtiche Rirdftr. 7. eine Treppe boch, gang nabe ben Linben.

Bilbelm Tibe.

Freigutebefiger in hertwigewalbau bei Zauer.

bei mir genoffen werden

Bon Nativ=Aluftern erfter

Abolph Caspari, Spittelbrude 3.

gr. Ler. 8. 16 Bog. geh. Br. 1 Thir. 15 Ggt. Borlin, 1852. Wilh. Bert, (Befferiche Buchhandlung.)

Republication.

Mit Bezug auf unfere öffentliche Anzeige vom 1. b. Mte., betreffend ben bier vorgefommenen Diebfahl vom 31. December 3., machen wir bekannt, bag folgende geldwerthe Paviere, beren fic ber Dieb entaußert hat, wieder aufgefunden werden find:

for the life of the condition of the con Staatefdulbideine: 1) Litt. B. No. 14,647. über 500 St. 14,545, über 94,539, über , 164.979, fiber 12,946, über 81,413, über 48,918 über 81,414, über 3116, über 19,096. über 50 . 2180. über 50 . 2180. über III. Samburger Reuertaffen: Ctaate:

Unleibe: 17,911. über 1000 Marf cher 500 Re. Rurmarfifde @dulbverfdrei.

bungen:
1) Liu. F. No. 1103 über 100 & 2), g. 2955. über 50, 150 s.

Lûprenfische Pfandbriefe:
1) No. 3. Gut Neuhof Ladbehne üb. 700 & 2): 146. s. Schönberg 500: 1200:

1. Beftpreußische Bfanbbriefe: 1) No. 65. Gut Paglau über 300 %. 2) : 32. Reu-Biet : 50 : 3) : 50. Balbau : 50 : VII. Großherzegl. Bofeniche Pfante briefe: 1) No. 6. Gut RL. Cofelnifi ub. 1000 Sk

2) 72. Rethborff 100 3) 199. Rethborff 40 4) 54 Begerzewo 20 40 : 20 : 1160 : VIII. Brieritate Actien ber Friebrich: Milhelma, Morbbabn: 2) 13. No. 3512 über . . 100 A.
2) 13. No. 3512 über . . 100 .
2) 13. 6796 . . 100 .
1X. Kurs und Reumarfifder Afand.

34.151. Gut Rlein Mantel über . . . . 100

621 : 212 : 15 Syn XI. Berlin : Potobam : Magbeburger Gifenbahn Prieritate Actien: 

Brieritate. Mctien

Brioritáta Netien:

1) Ser. IV. No. 28.074, über. . 50 %.

2) s IV. s 28.073, s . 50 ,

3) s IV. s 21,155, s . 50 ,

4) s IV. s 21,155, s . 50 ,

5) s IV. s 27,334, s . 50 ,

6) s IV. s 27,334, s . 50 ,

7) s II. s 4582, s . 260 s Summa 6572 St. 15 Syr.

Die übrigen in unferer Befanntmachung vom 1. b. Dies, verzeichneten Bapiere, im Gesammtbetrage von 2100 Thirn, so wie bie 183 Thir. 19 Sgr. baares Gelb, find noch nicht gum fdein gefommen. Alt-Ruppin, ben 6. Januar 1832. Der Dagiftrat.

Englische Auftern : Parts

### 3. Fillet u. Comp.

Dünfirchen.

Die unterzeichneten Auftern Parte Befiger beehren fich, bier-th anguzeigen, bag fie bie herren

(. Bettger u. Comp. in Roln Berfaufe ihrer fetten und meißen echt Engl. Native=Auftern,

welche wohl von ben jest haufig ju Spottpreifen in ben Sanbel tommenben, bei falmonih, ber fupferigften Rufte Englands ger gogenen und ber Befundheit ichabliden

grünen Unftern interscheiben fint, beauftragt haben. Dunfirchen, 6. December 1851.

3. Fillet u. Comp. Indem wir une auf obige Befanntmachung ber Berren Inbem wir und auf obige Befanntmachung ber herren 3. Fillet u. Comp. in Dunfirchen beziehen, erlauben wir une, beren ausgezeichnete fette und meiße

echt Engl. Rative-Auftern wovon wir in breierlei Großen ftete frifden Borrath haben, hiermit aufe angelegentlicifte unter ber Berficherung ju empfeh-len, bag auswartige wie flabtifde Bestellungen auf bas promp-

tefte und befte gu billigen Breifen effectuirt merben. G. Bettger u. Comp.

Allen lieben Freunden und Befannten bie ergebene Angeige, bag bie muftlalifche Soiree Freitag ben ben b. Mts. nicht fatt finden fann. D. Burchardt.

— Goln : Mindener 109 f. A. Thuringer 77 f. B., 76 f. G., Reieder. Wilh, : Rerbahn — Altona Kieler 110 B. Anhalts Desauer Landesbant Lit. A. 142 f. d. d. e. Lit. B. 121 f. G. — Breuß. Banfantbeile — Defter. Banknoten 84 f. B., 84 f. G. Braris. 5. Januar. Die fleigende Bewegung entwickelt sich faglich mehr; die in commerciellen Unternehmungen noch nicht angelegten Capitalien fromen der Börse zu und alle Cfrecken find gleichmäßig, besonders gegen baar aber auf Zeit, gefregte fünd gleichmäßig, besonders gegen baar aber auf Zeit, gefregt: Pramien werten erichrestlich hoch gehalten, sind aber denen fehr gestagt. 3% Rente p. G. 7075, p. ult. 70,90. 5% Mente p. G. 104,60, und p. ult. 105,10. Bankactien 2710. Span. 382. Nerbahn 616 f.

Mente p. C. 104,60, und p. ult. 105,10. Bankactien 2710. Span. 382. Nerbbahn 616}.

Amfterdam, den 5. Januar. Integrale 59. Arboins 172. Arnheimelltrecht — Amilierdam Rotterdam — Coupens 92. Span. 384, Portug, 344,2. Ruffen 1062. — Stieglit 882. Wetall. 5% 77. do. 21% 40. Merican. 2742. London 11.80 G. hamburg 344 g. G. Holland, Konds qui preisbaltend, Span. animirt und im Allgemeinen etwas bester, andere wenig verändert.

Martt. Berichte.

Rilgemeinnen etwas beite, ankere wenig verandert.

Dien 7, Januar. Silvendrichen – & F. Beell, 1964.

Freil 1987. Semberliche knuikele 288. Derin 14.2.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar. Weithalm 1984.

Franklut a. M., ben 7, Januar. Merkalm 1984.

Franklut a. M., ben 7, Januar. Merkalm 1984.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar. Beiten Koch 1883.

Franklut a. M., ben 7, Januar. Merkalm 1984.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Franklut a. M., ben 7, Januar. Merkalm 1984.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Franklut a. M., ben 7, Januar.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Berliner Obertrieberichten vom S. Januar.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Berliner Obertrieberichten vom S. Januar.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Berliner Obertrieberichten vom S. Januar.

Berliner Obertriebericht vom S. Januar.

Berliner Obertrieberichten vom S. Januar.

Ber

3m Jahre 1851 wurden ftrem und fustenwarts importirt: Beigen 16,293 Laft 58 Scheffel, Roggen 7674 Laft 70 Scheffel, Gerite und Malg 3681 Erft 71 Scheffel, Safer 1896 Laft 21 Scheffel, Erbsen und Wilden 550 Laft 51 Scheffel, Ropps 2425 Laft 30 Scheffel, Leinfammen 391 Laft 52 Scheffel, Kleesten 250 Laft 51 Scheffel, Kleesten 250 Laft 52 Sch faamen 8074 Ctr. 34 ft, und Bint 239,148 Ctr. 49 ft

samen 8074 Ch. 34 M. und 3int 239,148 Ch. 49 M. Breslau, 7. Januar Zusuhren sehr beträchtlich, besonderst Roggen fart offerirt, so daß mehreres unverlauft blied. Daggen rämmte kad Weizen ziemlich gut, nur geringere Qualisäten wurden von der hand gewiesen. heute bedang weißer Weizen 60 — 70 Hm., gelber 58 — 68 Hm. Roggen 60 — 64 Hm., Gerthe 38 — 45½ Hm., hafer 26½ — 31 Hm., und Erbsen 55 — 60 Hm.
Destaden ohne besondere Beränderung, die Kaustust schad, da Geniumenten biereichend versorg sich Rauftust schad, das Erstimmenten biereichend versorg sich Rauftust son

74 Spr., für Rubfen 46 - 52 Spr. gu bedingen. Leinfaat 60 -67} Je. Rieefaat fest bei unveranderten Preifen. Fur weiße 6

rothe 10 - 15 R in bebingen. Spiritus 12} und 121 Re beg., fur großere Partieen 12

Ramilien . Muzeigen.

Berlobungen.
Die Berlobung ihrer alteften Tochter Julie mit bem Presbiger henfchte zu Libbenichen, zeigen hiermit Verwandten und Kreunden, flatt zeber befonderen Melbung, ergebenft an ber Verbiger Valben ins und Frau. Reuftabt a. b. Doffe, ben 8. Januar 1832.

Berbindungen. Unfere am 4ten b M. vollzogene eheliche Berbinbung zeigen biermit allen Theilnehmenben ftatt befonberer Relbung er-

Burghart von Beltheim, Lieutenant im 10. Dusaren-Regiment. Louise von Beltheim, , geb v. Riplaff. Richersleben, ben 6. Januar 1852.

Geburten.

Gin Cohn bem frn. A. Barth bierf.; orn. Boftinfpester Banbole ju Bofen; eine Tochter bem orn, Bofterpebiteur Beters

Tobesfälle. or. Jahnfunfler Schudarth bierf.; Frl. Clementine Bam-mann hierf.; Gr. Stadtrath Wilm bierf.; Frau Caroline Robbe blerf.; Gr. F. Scher; ju Blumenthal

geri,; Or. & Scher ju Blumenthal

Königliche Schauspiele.
Freitag ben 9. Januar. (6. Borftellung.) Die heimfehr aus ber Krembe, Lieberspiel in 1 Aft. Musit von fi. Menbels, som Bartholdb. hierauf: Die Infel ber Liebe, vhantaulisches Ballet in 2 Aften, von K. Taglioni. Mittel-Breife.

Im Schauspielbaufe. 8. Abonnements-Vorftellung. Zum ersten Male wiederholt: helene von Seigliere, Intrignen-Stud in 4 Abtheilungen, von Jules Sandeau, bearbeitet von B. Kriedrich.

Streteria. Sonnabent, ben 10 Januar. Im Schaufpielhaufe. 9. Abennemente-Borfiellung. Dibello, ber Mobr von Benebig. Trauerfpiel in 5 abtheilungen von Chafesprare, fiberfest

Soiréen des Königl. Domchors. Vom 3(en bis 10(en d. M. in den Stunden von 9-1 und von 3-6 Uhr sind beim Königl. Hof-Musikbundler C. Bock, Jägerstrasse No. 42, die auf eingegangene Meldungen betreffeude Billets in Empfang zu nehmen. Die resp. Abonnenten werden höflichst ersucht, diesen Termin genau einzuhalten, da äber die nicht abgeholten Billets anderweitig verfügt werden muss.

Abonnements-Billets zu 3 Solréen à 2 Thir. sind vom 3, d. M. ab ebendaseibst zu baben. Das Comité.

Burbe biefee von mir empfohlene Debicament nicht bie be geichneten Eigenichaften bei Einem ober bem Anbern hervor-bringen, fo bin ich erbotig, nichts fur meine Bemuhung gu Friedrich : Wilhelmoftadtifches Theater. Rreitag, 22311161116311607116068 Apfater.
Rreitag, ben 9. Sanuar. Hochgeitefreuben, ober: Cin Königreich für einen Strohhut! Lesalvosse in 5 Bilbern nach bem Französischen von Welfram. Die gur Hondlung gebeirge Musst von 3. G. Thomas. Berher: Ueber all Bolitist, Luftspiel in 1 Aufzug von W. Lehmann. Unfang 6k Uhr. Bierauf Reflectirente wollen fich gefälligft in portofreier Dierauf Reflectirente wellen fich gefalligft in pertefreien Briefen an mich wenden. Hohenhaufen, im Fürftenthum LippeDetmold, 19. Aug. 1851. V. Kirchner, Dr. med. NB. Biele authentische die Bertrefflichfeit bes obigen Mittels bestätigende Zeugniffe liegen in der Erpedition ber Neuen Breug. Zeitung zur Einficht offen.

Sonnabend, ben 10. Januar. Bunk Tiftemann. Anjang di flet.
Sonnabend, ben 10. Januar. Bunk Tiftemaale wiederholt: Das Kräulein von Seigliere, Luftfpiel in 4 Mufzügen, nach Jules Landenu, von Bernard. Hierari: Guten Worgen, herr Kischer! Baubeville:Burlesse in 1 Aufzug. nach Lacrey's: , Bon soir, Monsieur Pantalon' von W. Kriedrich. Musik von E. Stiegmann.

Cirque national de Paris Heute Freitag: Persische Productionen durch die beiden Clown Candler und Lariste.

Hierauf: Kadour, geritten von Hrn. Baucher. STANDARD OF THE WARRENCE OF THE PERSON NAMED AND THE Dinmpifcher Gircus von Ernft Reng,

Charlottenstraße No. 90—92. Freitag, ben 9. Januar. Berstellung. Jum Schluß: Die Berier Huffen Best und Hassan gan Alif in außer-orbentlichen Kunspreductionen. Ansang 7 Uhr. Wergen Sonnabend Berstellung.

Gesellschaftshaus. Sonntag: 1. grosses Concert v. Hrn. Victor Ebel, Musikdirector im Jardin d'Hiver zu Paris, mit seiner, einige 30 Mann starken Kapelle. Ferd Schmidt.

### Maeder's decorirtr Saal

Scute Freitag grand Bal masqué. Die Tange merben geleitet, Caffen Gröffnung 8 Uhr, ber Ball beginnt um 9 Uhr. Billete a Berfon 15 Egr. fint bie 6 Uhr Abende im Comtoit gu haben, an ber Caffe a Berjon 20 Sgr. bie Gerren Road und hoffmann werben am Ball-Mend eine vollständige Rosefen-Garterobe im Ball-Rocal bereit balten, Bettellungen auf Bimmer und Rifchen im Saal werben im Comtoir Rur an Eprad . Gebrechen Leidende. Mein Bruber, 19 Jahr alt, litt feit feiner fruheften Jugend an einem fo heftigen Stotterubel, bag es ibm unmöglich erbeten. Connabelld ift. ber Caal megen einer Privat.

Festlichfeit geschloffen, Sonntag zum letten Dal für Reftauration bei Concert gedfinet. Fr. Maeber.

Der Weihnachts - Bazar der Gewerbehalle

verigieben. Dem heren angewandern um voerstude vieden bieber erfolglos. Dem heren De, Lichtinger in Betlin, Eranien-burgerstraße 48., ift es gelungen, auch hier von Reuem sein schon so oft bewiesenes Talent zu bewähren, und meinen Bruber gänzlich von bem so lästigen Uebel zu befreien. Wögen biese Beilen als berzlicher Danf für herrn Dr. Lichtin ger bienen und abniliche Leibende veranlassen, sich ber Behandlung bieses beim Diorama-Gebände des Herrn Grovius von Morgens 10 Uhr bis Abends 9 Uhr geöffnet. Entree 5 Sgr., Kinder unter 10 Jahren die Halfte. Jur Unterhaltung Maaren Setterie, von 6 Uhr ab Concert. Kasseparteuts pr. Berson 1 Ehlr., Familienbillets sur 6 Bers. 15 Sgr., Lestere nur an Wechentagen gültig, sind im Bureau (Diorama) zu haben.

Lubed Bufforberung jur Submiffion.
Ge find erforderlich:
160 Stud fiehnene Roftpfahle, a 35 Auß Meinl lang,
8 bis 9 Boll am Borf fart,
926 \* bergleiden a 38 bis 44 Huß lang, 9 bis
10 Boll am Borf ftart.
314 \* bergleiden a 38 bis 44 Huß lang, 10 bis Die leste Vorleinung über Experimentalbhifft. Diamagnetismus, physiologische Ersgefraft, Beischinenbewegung, Telegraphie, electricide Ubren er, einbet Freitag, ben 9, Januar Abende von 7 bis 9 Uhr im Gefellschause state, ben 2, Januar Abende von 7 bis 9 Uhr im Gefellschaftshause ftatt. Karten à 10 He find in ber Stuhrschen Buchbandlung, Charlettenstraße 35. 3u baben. Dr. Bollmer. Buchhandlung, Charlottenftraße 35. ju haben. Dr. Bollmer.
Donnerstag, ben 15. Januar, im Caciliensaal ber Sing-Afatemie, 7 Uhr: Borlesung bes Konig Johann (Ill., IV., V. Aft mit Einleitung). Man abennirt auf die Borlesungen König Johann, Richard II., heinrich IV. für 1 Ahtr. Einzelbillets à 15 Sgr., für Stubirenbe à 10 Sgr. bei herrn Rich (Singafab.) und herrn Schlessinger. Diesenigen unter meinen geechten Auberren, welche Einzelbillets gur erften Bor-lesung gelöft hatten, bitte ich ergebenft, dieselben Köthenerstr. Rr. 24. eine Treppe boch abholen zu lassen. 514 bergleichen a 38 bis 44 gup lang, 10 bis
11 Joll am Joyf ftarf,
beren Lieferung im Wege ber Submission bem Minbestjorbernbeu gang ober theilweise übertragen werben soll.
Die Hölger muffen gerabe gewachsen, gesund und ohne Minbe sein, und ist die eine Salfte ber Hölger bis zum 15. Mai, die andere Halfte bis zum 15. Juni b. 3. am Bahnhofsplage

bie andere Haffe bis zum 13. Juni b. 3. am Bahnhofsplaße im hiefigen Hafen abzuliefern.
Die Preisftellung geschiebt pro Gubiffuß Rheinl nach bem mittleren Durchmesser gerechnet frei im Wasser, und zwar im hiesigen Hafen in der Nahe bes Bahnhofes, und sind die Anserbietungen dis zum Montag den 19. b. W. an den Unterzeichneten einzusenden. Die Annahme oder Ablehnung der Offerten wird die zum 21. Januar erfelgen.
Lübeck, den 5. Januar 1852.
Der technische Director Echefer. Gmil Balleste Bum Denfmal des Grafen v. Brandenburg find ferner eingegangen : on bem Magiftrat in Franffurt ar D. 84 Re 27 9. Mit hingurednung ber fruheren Betrage 14,373 Re

nac hal

fon uni bie

gen orb Da bie

geg an. cipi Ja Ge fåt ga cip gin bie

(je

Reiße : Brieg. December : Ginnahme bei 5069 Berfonen Breelan. Schweibnit Freiburg. December Gin-ne bei 12,216 Berfonen und 157,972 &: 14,885 A 16

Rieberichlefisch : Martische 3 weigbabn (Sagand Glogauer). December Ginnahme bei 5091 Bers. und 51,483 & 7171 Re 9 Jpc 6 L

Barometer: und Thermometerftand bei Detitpierre. Am 7. Januar Abbs. 9 11. Am 8. Januar Morg. 7 U. 28 Bell 1 Binie + 5 Ør. Mittage 12 U. 28 Boll 2 Linien

Inbalte : Ungeiger.

Die Gemeinbe Drbnung vom 11. Darg 1850. Amtliche Radrichten.
Deutschland. Berlin: Bermifdites. - Salle: Ctabtverorb.

Berfammlung. - Grfurt: 3nr

Tobessall.

Wien: Gröffnung ber Zoll Conserenz. Zur Bersaftung.
Metizen. München: Prespeczes Meuchelmerb. — Bamberg: Franzissaner-Hospitium. — Stuttgart: Notizen. Karlerube: Grnennung. Organisation. — Wannheim: Beltzei und Pheindeberg: Zur Uniwertlät. — Kransfurt: Beltzei und Mühletei; die Glubbs; das Bundes Corps; Sofree.
Dreedeber: Notiz. — Weimar: Kirchliches. — Sondersbausen: Entlasiung der Maryministeriums. — Sanneer: Notizen. — Braumscheig: Notiz. — Oldenburg: Etddisiche Gerichtsballeis; Serptember: Bertrag. — Handurg: Muswanderung.

Auswanderung.
Ansland. Frankreich, Barist: Der Brafibent hat fein Janosarberichen bes Kaisers von Aufland bekommen. Die Belgische Gnichateigung, Seirathevreigete für ben Prafibeneten. Der Stern bes Doctor Beron. Diner bes Seineraktechen. Lermischtes.— Ben ber Frangöfischen Grenge; Grlaß bes Krafecten bes Allier. Departements. Departements.

mente Journale. Bermifchtes. mente Journale. Bermischtes. Bie Lage Englands ift schrieben: Die Lage Englands ift schrieben ber "Sundan-Limes" für und ihre hoffnungen auf Lord Balmerfion. Der "Berming-Abvertifer" der des Miniffertum. 3 fallen. Turin: Icl. Dep. — Rom: Eisendangille. Bermifchtee.

Danemart. Ropenhagen: Bur Berfaffung. Turfei. Ronftantinopel: Tel. Dep.

Berantwortlider Debacteur: BBagener.

Drud und Berlag von G. G. Branbis in Berlin, Defauerftr 5.